

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

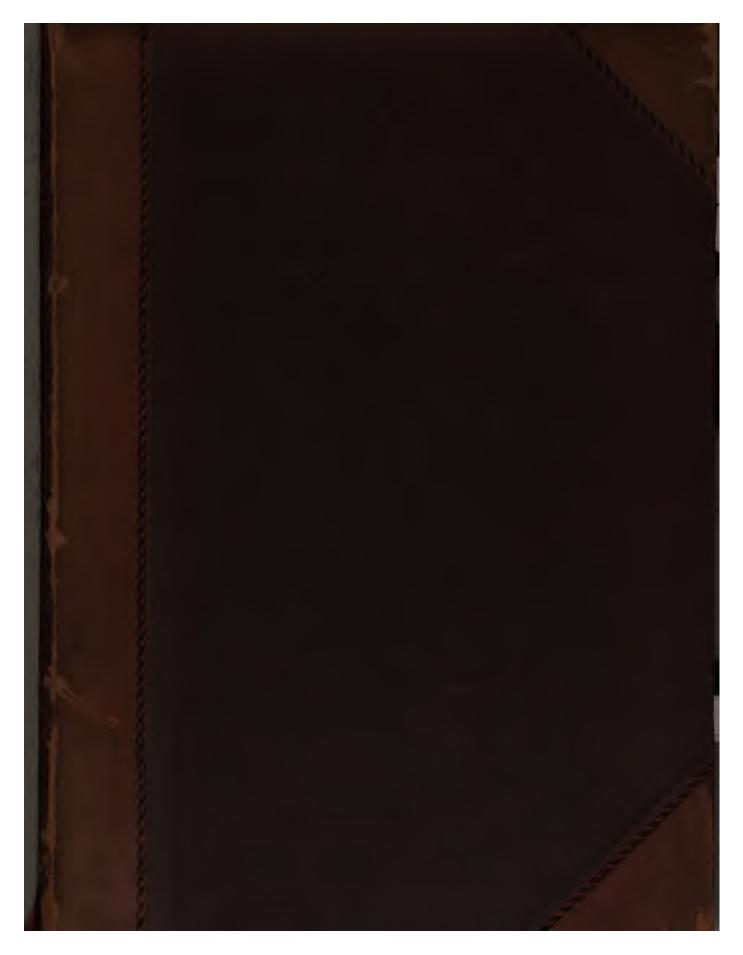



|     |   |   | · |  |
|-----|---|---|---|--|
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
| ·   |   |   |   |  |
| ••  | • |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   | · |   |  |
| , . |   |   | • |  |
|     | · |   |   |  |
|     |   |   |   |  |

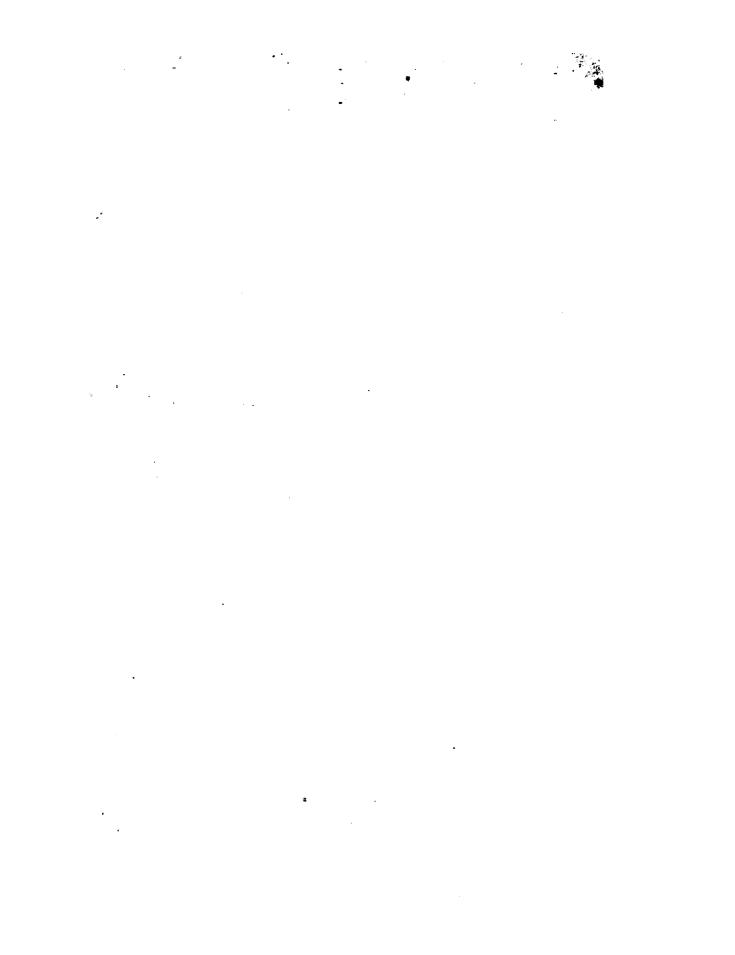

| ı | · |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |

# Lebeneffiggen

ber

# Professoren der Universität Jena

feit 1558 bis 1858.

Gine Festgabe

# zur breihundertjährigen Säcularfeier ber Universität

am 15., 16. und 17. August 1858

ren

Dr. Johannes Gunther.



Zena, Drud und Berlag von Friedrich Maute.
1858.

210. h. 23.

# ggs Nogeles

# approximated to the state of

 $\epsilon = \epsilon$ 

H,

210. h. 23.

# Borwort.

TT.

Kür die Zuruftung der Tage des nächsten August, die für unsere Universität Jena Lage bes Festes und großer Erinnerung werden sollen, lag es nabe, an die Schreibung einer Geschichte ju benten, die bei aller Neberschau und Rlarheit in dem Stoffe, ber die Gründung, das Berden und manche Bluthezeit ber Universität Jena behandeln sollte, doch zugleich ihre Bedeutung für die gesammte Entwickelung des geistigen Lebens in Wiffenschaft und Praxis nachgewiesen hatte. Es ware bieß eine ber murbigsten Gaben für bas Jubeljahr ber Universität gewefen. Aber die Pflege und Reife Diefer Gabe ift durch inzwischen eingetretene Schwierigkeiten und Bechsel nicht zu Stanbe gekommen. Es ist die Lösung ber Aufgabe einer pragmatischen Darstellung ber Beschicke und ber Leistungen unserer Universität eine Aufgabe ber Butunft geblieben. Um fo mehr muß jeder Beitrag jur Feststellung von Thatsachen und Persönlichkeiten, die in die Bewegung der Geschichte eingegriffen haben, willkommen senn. Und so stehe ich benn nicht an, die Darstellung der Universität in ihren Lehrern, soweit biographische Stizzen ihrer nicht unbedeutenden Anzahl von 1558 bis 1858 eine Darftellung gemähren können, als Kestgabe jum großen Keste ju geben. Der erste Ueberblick wird sich an den kurzen Bemerkungen genügen lassen. Das kundige Auge wird je und je an den Gruppe n der Lehrer und ihrer Aufeinanderfolge die Zeichen der Zeit in hellen und trüben Tagen unseres gesammten Baterlandes erkennen und fich unwillfürlich ben Grundriß ber Geschichte unserer Universität entwerfen.

Bor dem Gebrauche des Buchs ditte ich, folgende Berichtigungen nachtragen zu wollen und zwar 1) zur Biographie K. A. Schmidt's (S. 101): Seit 1855 ist Sch. Mitglied der ersten badischen Kammer, als Bertreter der Universität Freidurg. Er schrieb ferner: Kritische Bemerkungen zu T. Livii histor. lib. XLI cap. 8. 9. D. Ulpiani fragm. tit. I §. 12. Fr. I §. 1. D. de inspleiendo ventre. Freisburg, 1856. — Commentatio de originibus legis actionum. Fridurg., 1857. [Sinladungsprogramm zur vierten Säcularseier der Universität.] — 2) zur Biographie E. Husches (S. 147): Er starb am 19. Juni 1858.

Jena, am 13. Julius 1858.

3. Sünther.

# Subscribentenverzeichniß.

- Se. Königliche Sobeit, Carl Alexander August Johann, Großherzeg von Sachfens Weimar : Eisenach. 3.
- 3bre Konigliche Sobeit, Wilhelmine Marie Sophie Luife, Frau Großherzogin von Sachfen : Beimar : Gifenach. 6.
- 3bre Raiferliche Sobeit, Maria Paulowna, Frau Großberzogin : Großfürstin von Sachfen : Beimar : Gifenad). 2.
- Se. Sobeit, Bernhard Erich Freund, Bergog gu Sachsen Meiningen und Silb. burghaufen. 6.
- Se. Sobeit, Pring Moriz Franz Friedrich Constantin Alexander Seinrich August . Carl Albrecht, Bergog zu Sachsen. 1.
- Se. Durchlaucht, Carl, Landgraf zu Beffen : Philippothal. 2.

# I. Europäische Staaten.

#### 1. Deutschland.

#### Anbalt = Bernburg.

Bernburg.

Blen, D. 2. F., Medicinalrath u. Avothefer.

#### Baden.

Freiburg i. B.

Schmidt, D. A., Sofrath u. erd. Profeffer des rom. Rechts.

#### Bayern.

Rürnberg.

Gomnafialbibliothef. Lefeverein.

Berr Scherer, F., der reifende Blin: denlehrer.

#### Bremen.

- Berr Grafe, D. Beinrich. 2.
- Säpfe.

- Gindig, D. K.
   Mog, Professor.
   Schmedtper, F.
   Bildens, J. H., stud. pharm.

#### Samburg.

- herr Banemann, D. jur.

- Perr Bandmann, D. jur.

   Cropp, J., Prediger zu St. Nicol.

   Grapengießer, D. C., Paster.

   Hollinghusen, D. H., Bürgermeister.

   Klaucke, A., Paster am Waisenhause.

   Röstlin, D. phil. H.

   Müller, D. jur. F. Th.

herr Noad, D. jur. L.
— Ritter, T. B. G., Prediger.
— Schulte, S., Pred. ju St. Jacobi.
— Schulter, D. ph. G.

- Uegen, D. med. 3. - Beremann, D. jur. 3.

#### hannover.

Göttingen.

Derr Dorner, Confistorialrath u. Prof.
— France, Sofrath u. Professor.

Meerhufen.

Berr Tannen, Theodor.

#### Soffen, Großbergegthum.

Biegen.

Berr Birnbaum, D. R., Privatdoc. 3.

#### Deffen, Rurfürstenthum.

Barchfeld.

herr Gerftenhauer, G., Defonom.

#### Marburg.

herr hente, D. G. R. Ih., Prof. ber Theologie.

- Herbild, D. J. M. D., geh. Medi-cinalrath u. Professor. - Köppen, D. A., Prof. ber Nechte. - Weber, D. K. F., Prof. der classification Militales F., Prof. der classification fchen Philologie.

#### Lippe = Detmold.

Blomberg.

Berr Theovold, D. S. L., Medicinalrath.

#### Detmold.

Derr Althof, F., Kriminalgerichtsfecr.
— Selwing, E., fürstl. livb. Rath.
— Krobn, F., Konsistorialjecretär.
— Viderit, K., geb. Hofrath.
— Runnenberg, B., fürstl. lipp. Rath

u. Stadtrichter.
— Schöufeld, R., Kommiffionsfecretar.
— Ziegler, K., Rechtsanwalt.

#### Lemgo.

Berr Brandes, D. S. R., Rector bes Gomnaffume.

herr houerla, D. Frig, Phyficus.
— Schnitger, K., Professor.

Stapelage.

herr Seiff, A., Pafter.

Biftinghaufen.

herr Meiercorbt , Landwirth.

#### Medlenburg = Cowerin.

Doberan.

herr Dobereiner, F., D. med.

Schwerin.

herr v. Schröter, D. A. BB., Staate: ratb.

#### Medlenburg = Strelit.

Friedland.

Rirchenbibliothet (berch ben Pfarrer herrn Riemann).

#### Reuftrelig.

herr Fieldner, Lehrer.
— Fifcher, R. A. E., Rath.
— Gengen, Bibliothefar.

- Natorp, Amterath.

# Defterreich.

#### Böhmen.

Prag.

Berr Bippart, D. G., f. f. Profeffer

der klaff. Philologie. - Sefler, D. C., k. k. Professer der

Geschichte. — v. Thurn u. Taris, Rudolf Fürst,

Univernitatsbibliothef, f. f.

#### Defterreich unter ber End.

Bien.

herr Bed, D. Abolf, Privatgelehrter.
— Beer, D. A., Professor an ber Sanbelsafademie.

— Bergmann, Chr., Dr. med.

— Borbis, J. R., aus Wrbica in Ungarn, stud. theol. an der evangel.greel. Facultät.

- Brachelli, D. H. F., Mitglied des f. f. ftatiftifchen Bureaus.

herr Braumuller, 2B., f. f. hofbuch-

handler. 6.
- Fest, D. M. J., qu. Professor.
- Gabriely, J., Rechnungsrath im f.
f. Sandelsministerium.

- Godinger, 3., f. f. hoffecretar am Dberften Gerichts. u. Caffationshofe.

- Greef, 3. F., aus Schäsburg in Ciebenburgen, stud. theol. an ber evang. etheol. Facultat.
- Harmat, A., Beamter bes f. f. flas

tiftifchen Bureaus.

- Beller, D. Joh. Flor., Borftand bes f. f. pathologisch chemischen Justis tuts :c.

- Sirtenfeld, D. J., Ritter, Redac-teur der Militarzeitung.

- v. Spe, D. A. Ritter, f. f. Dinis

fterialrath.

— Kanta, G., evang. Prediger. — Rung, 3., aus Kasmart in Ungarn, stud. theol. an ber evang. theol. Facultat.

- Lany, R. E., aus Ratibor in Mähren, stud. theol. an ber cvang.etheol. Racultat.

v. Munch, Freih. (für bie t. f. Sofbibliothet).

- Nagy, K., aus Wannewig in Mahren, stud. theol. an ber evang. theol. Facultat.

- Respor, D., aus Motschowig in Böhmen, stud. theol. an ber evang. theel. Facultat.

- Otto, D. J. R. Th., c. ö. Profes-

for an der evang. theel. Facultat.

v. Paumann, 3. Freib., Bibliothes far bes f. f. Ministeriums für Cultus u. Unterricht.

- v. Riedwald, M., Beainter ber ofterreichischen Staatbeifenbahn : Gefelisch.

Restoff, D. G. G., Profeffer der Theologie.

- Schenker, D. M., Conceptsabjunct im f. f. Minifterium fur Cultus und Unterricht.

- Schimfo, D. F. D., Professor ber Theologie.

- Schur, F., aus Ingereterf nachft Wien, stud. theol. an ber evang.: theol. Facultat.

- Schuker, S., aus Wurmloch in Sie-benburgen, stud. theol. an ber evang. theol. Facultat.

- Stuhlin, D. S. A., f. f. Confifte-rialrath u. Professor ber Theologie. - D. Stubenraud, D. DR., o. t. Unis

versitätsprofesfor.

herr Szutter, R., aus Gnont in Ungarn, stud. theol. an ber evang. theol. Facultat.

- Trautenberger, G., aus Ruzenmoes in Oberöfterreich, atud. theol. an ber

evang. etheol. Facultat.

— Boal, D. Johann Repomut.

— v. Burgbach, D. C., Bibliothetebis rector im faiferl. Minifterium bes

Bimmermann, J., f. f. Gections. rath im Minifterium für Cultus n. Unterricht.

#### Siebenbürgen.

Schafburg.

Grmnafialbiblicthet.

#### Steiermart.

Gras.

herr Schmidt, D. Dof., atb. Profefer der Zoologie.

#### Ungarn.

B. Cfaba.

herr Bregnpit, 3., Professor.

- Saan, L. A, evang. Pfarrer.
- Lefgich, G., Caplan.
- Szeberinvi, G., evang. Pfarrer.

#### Rasmart.

Berr Forberger, G. D., Gymnafial. lebrer.

- Marcfet, 3., Gymnafiallebrer. - Palcfo, St., Gymnafiallebrer.

- Steiner, G., Opmnaffattebrer.

#### DR. Berenp.

Berr Jefgenfaft, C., evang. Pfarrer. - Peg, 3., evang. Pfarrer.

#### Dber . Schügen.

herr Schubert, Bilb., Directot ber evang. Lehranftalt.

#### Gjarvas.

Herr Haviar, D., evangel. Pfarrer."

#### Brengen.

Berlin.

Berr Beune, Rich., Budhanbler.

Breslau.

herr Schulze, D. S., hofrath u. Profeffor der Rechte.

Burgmerben.

Berr Chrhardt, f. Superintendent u. Pfarrer.

Dirfcau.

Berr Gebfer, D. R., Pfarrer.

Merfeburg.

Berr Ronig, Regierungsarchivar.

Rordhaufen.

Berr Schirlig, D., Director (für bie Gymnafialbibliothet).

Scortleben bei Beikenfels.

Berr Beber, B., Pfarrer.

Uechterik.

Berr Riedel, Pfarrer.

Bittenberg.

Gymnafialbibliothef.

#### Reng.

#### Gera.

- Berr Bebr, D. jur., Rangleirath. v. Bretfchneiber, D., wirkl. geh.
- Rath, Erc.
   v. Eriegern, Confiftorialrath und Dberpfarrer.
- v. Gelbern, Minister, Erc. Berzog, Schulrath u. Gymnasialbirector.
- Hochstein, Collaborator.
   Kiebich, geb. Justigrath.
   Mayer, D. th., Professor.
   Vanzer, Cand. theol.
   Rein, Postmeister.

- Schlotter, Advocat.
- Selzer, D. med. Bittich, D. theol., Confistorialrath u. Superintendent.

#### Greiz.

Berr Runge, DR., Rriminalrath.

- Beibinger, R., Regierungsabvecat. Buth, D. phil., Poftsecretar. Zopf, Justigrath.

#### Schleiz.

Berr Ruchler, Rriminalgerichtsaffeffor.

#### Cadifen.

Bieberftein bei Roffen.

Berr v. Schröter, Saubold, Domherr u. Rittergutsbefiger.

Crimmitschau.

Berr Mungner, R. E., Apotheter.

#### Dresben.

herr hedenus, M. D. A. - v. Langenn, D., f. f. wirkl. geb. Rath und Prafident des Oberappellationegerichts.

Großenhain.

Berr Preuster, R., Rentamtmann a. D.

Sobnftein bei Stolpen.

Berr Löhn, D. G. B., Stadt. und Schlogprediger.

#### Leipzig.

Berr Brehm, D. A. G., Lehrer am mobernen Spmnafium. Rogberg'fche Buchhandlung.

Penig.

herr Meischner, D. jur., Advocat.

#### Tharand.

Bibliothet ber f. Afademie fur Forftu. Landwirthe.

3fdorna bei Burgen.

herr v. Schröter, L. M. Otto, Ritt. meifter.

#### Sachfen : Altenburg.

#### Altenburg.

Appellationsgericht, bergogl. f. herr Bad, D. R., geheimer Regierungerath.

- Gopel, D. J., Medicinalrath.

   Gopel, Dr. F., Finanzviceprafident.

   Hofier, J. G., Pfarrer u. Rector.

   Hoff, J. E., Superintendent u.
- Stiftsprediger.

Refeverein, juriftifcher. Minifterium, bergogl. f.

Dradenborf.

Frau v. Belldorf, Clara Freifrau, geb. v. Ziegefar. Berr Beller, D., Pfarrer.

Gifenberg.

herr & bewig, A. F., Rector bes Lyceums.

Jägereborf.

herr Beifer, D. R. BB., Argt.

Meufelwig.

herr v. Sedendorff, Alfr. Freih., geb. Rath u. Regierungsprafident a. D.

Roba.

herr Schufter, Aler., Abvocat. - Schufter, S., Retar.

#### Cachien - Coburg - Gotha.

Apfelftebt.

herr Rung, F. E. S., Pfarrer.

Coburg.

herr France, R. Ph., Regierungspra:

- Muller, F., Collaborator.
- Muller, J. F. E., Diaconus.
- Muther, D. B. A., Kirchenrath.
- Rofe, K., Diaconus.

- Streit, Febor, Gerichtsabvocat.

Cramintel.

herr Jacobi, G., D. med.

herr Ausfeld, Rangleirath.

#### Gotha.

- Bretschneiber, D. Horft, Medicinal-rath, herzogl. Leibarzt ic. - Bube, Abolf, Archivrath. - Diehich, J. F. R. M., Kangleirath. Cympasium Ernestinum (Realgymnafium). herr Sabich, D. Th., Professer.

— Muller, herm., Cand. theol.

— Ragel, E. F., Regierunge u. 3u-

fligrath.

- Deterfen, D. A., Generalfuverint.

herr Roft, B. Chr. F., Dberfculrath. - v. Seebach, Camillo Rich., wirkl. geh. Rath u. Staatsminifter. 2.

Schnepfenthal.

Berr Musfeld, 2B., Director. — Riefelhausen, F., Cand. theol.
— Salzmann, E., Sofrath.
— Зіферіфе, L., Cand. theol.

#### Sachsen-Meiningen und Hildburgbaufen.

Mue.

herr Lindner, F. T., Pfarrer.

Camburg.

Berr Abeffer, F., Actuar.
— Gifede, R. E. D., hofrath, Dber-amtmann u. Landrichter.

- Rirder, 3. S., Superintendent u. Dberpfarrer.

- Reichardt, Gerichterath.

- Salzmann, Freund, Rothgerber.

Edolftabt.

herr Rorn, R. BB., Pfarrer.

Leislau.

Berr Schonheit, 3. Chr. S., Pfarrer.

Lichtenhain.

Berr Beiling, Beinrich, Landwirth.

Meiningen.

Bibliothet, herzogliche öffentliche (l. Bechftein).

herr Domrich, D. D., hofrath u. Leib. arzt.

- Fischer, D. D., Gomnafialdirector.
- v. Liliencron, D. Rochus, Kammer-

Dundengofferftabt.

herr Bolger, J. Furchteg., Pfarrer.

Reidschüt,

herr Beber, G., Pfarrer.

berr.

Obernig.

herr Lommer, E. g., Pfarrer.

Priegnis.

herr Beinge, D. J. R. Chr., Pfarrer.

Saalfeld.

Serr Mog, Chr. 3., Superintendent.
— Richter, R., Rector.
— Spanans, B., Archibiaconatever-

meser.

- v. Turde, D. Biebermann, Rreis. gerichtsaffeffor.

Schindig.

Berr Beder, A., Rittergutsbefiger.

Schmiebehaufen.

herr Tomlich, E. S. I., Pfarrer.

Sieglig.

herr Mabn, F. R. A., Pfarrer.

Tümpling.

herr Bogt, A. Th., Landfammerrath und Rittergutsbefiger.

Bierzehnheiligen.

Berr Bohn, G., Pfarrer.

Wichmar.

herr Grieshammer, R. A., Pfarrer.

Burchhaufen.

herr Berther, Rittergutsbefiger.

Cachfen : Beimar : Gifenach.

Mliftebt.

Berr Bafler, R., Buchbindermeifter.

Alperftebt.

Berr Beffelbarth, R. J. BB., Pfarrer.

Altengonna.

herr Adermann, Chr. Dt. 2B., Pfarrer.

Ammerbach.

herr Ponndorf, Floreng G., Lehrer.

Apolda.

herr Bengel, E., Lebrer. - Bilbelm, D. J. Chr. Bafilius, Guperintendent u. Dberpfarrer.

Agmanusborf.

herr Thurmer, J. F., Pfarrer.

Auma.

herr Rerbs, A., Ranter.

Berga.

herr Adermann, h. G., Oberpfarrer. \_\_ Frentel, D. Th. F. G., Amtophyficus.

- Sahnemann, R., Rechtsanwalt.

— Kind, D., Auditor. — Winter, F., Diaconus.

Berta a. b. 3.

Berr Cbert, D. R. BB., Amtephpficue.

- Elle, D. R., Pfarrer.
- Georgi, E., Staatbanwaltsvertreter.
- v. Gobren, D. jur. D.
- Hertel, L. E. R. A., Justizamtmann.

Berfa a. d. 28.

Serr Gibant, D., Argt.

— Feige, A. Jordan, Pfarrer. — Sohmann, J. M., Pfarrer.

Berlftebt.

herr Beinig, F. BB. A., Pfarrer.

Blanten bain.

herr Fortich , D. A. , Superintendent u. Dberpfarrer.

- Galger, D., Rechtsanwalt.

Bürgel.

herr Kraft, 3. Chr., Pfarrer.
— Mungel, D., Argt.
— Steinert, D. F. S., Argt.

- Stögner, Rector.

Burgau.

herr Biegand, F., Landfemmiffar.

Buttelficdt.

berr Steinader, G., Pfarrer.

Buttftabt.

herr Adermann, D. J. F., Amterbyficus.

- Blenmuller, Chr. F., Advocat. - Serbft, L. Cacil. A. G., Juftizamt: mann.

herr Krause, D., Arzt.

— Pfeiffer, H. B., Schulrector.

— Reichardt, R. E. A. F., Advocat.

— Stier, L. F. B., Superintendent

u. Dberpfarrer.

- 3acharia, 2B. A., Diaconus.

Camsborf.

herr Bibmann, D. A., Privatgelehrter.

Colba.

herr Frentel, F., Pfarrer.

Cospoda.

herr Ragel, A., Pfarrer.

Daasborf b. B.

herr Start, C., Rammergutspachter.

Denftebt.

Berr Turd, G. Chr. R., Adjunct u. Pfarrer.

Dornburg.

herr Gabler, D. 3. G., Superinten: bent u. Dberpfarrer.

— Krause, 28. S., Rector.

Dorndorf.

herr Bolffer, Chr. R., Pfarrer und Ephorieadjunct.

Dotben.

herr Rrahmer, J. R., Pfarrer.

Edftebt.

Berr Schwenkenbecher, 3. F., Pfarrer.

Gifenad.

Berr Bufch , F. B. , Appellationeges richteviceprafident.

Coudray, R. A. A., Begirtetom.

miffar.

- Creuznacher, F., Abvocat.
- von u. zu Egloffitein, L. R. F. A. D. Freib., geb. Juftig. u. Appellations. gerichterath.

v. Gichel Streiber, 3

- Filder, 3., Kreisgerichtsrath.
- Frenzel, A. R. W. H., Stabtrichter.
- Funkhanel, D. R. H., Hofrath u.
Gymnafialdirector.

herr Graf, D. M., Argt. Gpmnafialbibliothet.

herr heerwart , D. BB. , geh. Juftig. u. Appellationegerichterath.

- Bering, F. S., Abvocat. - heumann, D. S. G., Appellations. gerichterath.

- Henm, G., Hofadvocat u. Kinangconfulent.

— Kapenstein, J., Advocat. — Köpp, D. G. A., Realgymnasialdis rector.

- Kobl, 3. S., Digconus.

- v. Mandelslob, Chr. F. R., Appellationegerichteprafident.

Paulffen, G., Auditor. Realgymnafialbibliothet.

herr Rehling, R., Appellationegerichte. ratb.

— Rose, A., Oberbürgermeifter. — Schmid, K. F. W., Kreibgerichts-

- Schmidt, R. F. B., Schulrath u. Burgerichuldirector.

— v. Schwendler, R., Bezirksbirector. — v. Seebach, R. F. W. A., Kreis. gerichtsrath.

- Senft, D. F., Profesor an der Fork. lebranstalt und am Realgymnasium.

- Thenfon, D. G., Argt. — Trautvetter, F. B., Kirchenrath u.

Archidiaconus.

— Bollert, S. F., Abrocat. — Bittich, D. A., Gomnafialprofessor.

Ellereleben.

Berr Gurber, J. R. F., Pfarrer.

Fifchbach.

herr Giltich, J. F. DR., Pfarrer.

Forftwolfereborf.

herr Schwender, R. A., Pfarrer.

Frauenpriegnis.

Serr Beder, D. R. A., Amtephyficus. — Kromaper, A. H., Adjunct u. Pfarrer.

Frauenfee.

Berr Ludwig, Juftinus, Pfarrer.

Geberndorf.

herr Peucer, D. E. B., Pfarrer.

Gerftungen.

herr Rrug, 3. Chr., Kirchenrath, Su-perintenbent u. Pfarrer emer.

— Ratenbacher, K. A. G., Justizantin.

— Schulze, 3. G. S., Pfarrer.

— Mitthauer, D. Chr. F., Amtophysic.

Göttern.

herr hill, 3. F., Pfarrer.

Großberingen.

Berr Lippach, J. Chr., Pfarrer.

Großlobichau.

Berr Grobe, 3. S. L., Pfarrer.

Großmölfen.

Berr Genbler, D. F., Pfarrer.

Großneuhaufen.

herr Schent, J. S. F., Adjunct und Pfarrer.

Großobringen.

Berr Krautmany, F. L., Pfarrer.

Grogrudeftedt.

herr Rraufe, 3. R. Chr., Amtetom-

— Krumbholz, D. E., Amtephyficus. — Rudloff, R. Ch., Advocat. — Benus, E. L. J., Justizamtmann.

Sainichen.

Serr Fleischhauer, E., Pfarrer.

. Sagleben.

Berr Rommel, R., Pfarrer.

heerda.

Berr Sill, Chr., Pfarrer.

Dermftebt.

Berr Pfaff, R. G., Pfarrer.

heusborf.

herr v. Sagen, Bachter.

Sobenfelben.

Berr Rirfcht, Ch. 2B. R., Abjunct u. Pfarrer.

Sottelftebt.

herr haafe, R. F. D., Pfarrvifar.

Jena.

Berr Abler, E., aus Saalburg, stud. theol.

- Avelt, D. E. F., Professor. - Artus, D. B. F. B., Professor. Frau Abverus, Luife, geb. Bys, Ober-

apvellationegerichterathin.

Serr Agmann, Apothefer.

— Barrels, C. A., Apothefer. 3.

— Barrholdi, Cl. B. Th., aus Apolba,

stud. theol.

Bartholomai, D. F., Lehrer.

- Baumann, G., Garteninspector.
- Bayer, D. Theophilus, Amtsactuar.
- Beder, B., Aporheter.

Frau Beketom, Sobbie, Staatbrathin. Serr Berber, A., Groffist.

— Bertleff , F. , aus Windau in Sies benburgen, stud. theol.

- v. Bielke, D. K. F.

- Böhme, B., Töpfermeister.

- Bohn, El. Chr. B., aus Vierzehnstelligen im Meiningen, stud. theol.

- Bog, H., aus Zena, stud. theor.

- Bog, H., aus Zena, stud. phil.

- Bran, D. F., Burgermeister Stellvertreter u. Buchbandler.

- Brendel, K., Bäckermeister.

- von den Brinden, Nicol., aus Pedwahlen in Kurland, stud. jur.

- Burger, S., Steuercontroleur.
- Bulle, E., aus Pogneck, stud. theol.
- Burbach, D. E. H., and Uelleben im Gothaischen, stud. theol.
- Burgemeister, D. Chr. E., Thierargt.

- Cannabich, R., aus Gondershaufen, stud. theol.

stud. theol.

— Carl, F., Kaufmann.

— Eredner, D. G., Lehrer.

— Danz, D. A. H. E., Oberappellastionsgerichtsrath u. Professor.

— Deistung, D., Buchhandler. 20.

— Dobereiner, K., Buchhandler. 10.

— Dorl, R., aus Greußen, stud. med.

— Dressel, B., Maler.

— Droysen, D. J. G., Professor.

— v. Duisburg, G. E., aus Mariensburg, stud. med.

burg, stud. med.

— Eberhard, D. B., Lehrer. — Edardt, B., Gerbermeister. — Engelhardt, A., aus Biefelbach im Beimarifchen, stud. med.

— Failloubag, Lehrer.

— Falle, D. E. J. L., Profesior.

— Ferreira Franca, D.

XIH Derr Fifcher, D. G. E., Professor.

— Flicher, D. Runo, Professor.

— Fode, F., and Bremen, stud. dec.

— Fortich, D., aus Blankenhain im Beimarischen, stud. theol.

— Fortlage, D. R., Professor.

— Franke, F., Oberappellationsgerichtslecertar Berr Jager , F. , Univerfitateamteat Jenensia, die Gefellichaft. herr Jorban, G., and Berlin, stud. jur. - Jügelt, R. S. T., Polizeiwachtmftr.
- Rammer, R., Gaftwirth.
- Repfiner, E. F., aus Meiningen, stud. theol. fecretar. Frenkel, F. Th., aus Mügleng in Sachfen, stud. theol. Riefer, D. D. G., geh. Sofrath u. - Gabert, R., aus Mengeringhaufen im Fürstenth. Balbed, stud. theol. - Gegenbaur, D. R., Professor. Professor. - Rlopfleifch, D. Chr., Archibiaconus. - Knauer, E. R., aus Ichtershaufen, Germania, die Burichenichaft. stud. theol. Frau Rnupe, henriette, geb. Bater. herr Roch, D. E. E. F., Amtstom-Bert Gerftung, G., großbergogl. Commerzienrath u. Aramer. - Giltich, E., Lithograph. - Gloel, A., aus Westerhaufen in miffar. — Roch, Eb., ans Cammin, stud. jur. — Roch, J. Th. L., aus Weimar, stud. Preufen , stud. pharm. - Gottling, D. R. B., geb. Sofrath, theol. Profeffor u. Univerfitatsbibliothetar. — König, F. 28., aus Halle, stud. jur. . - Grafe, 3. F. L., Ballbanewirth.
- Grimm, D. R. E. B., Profeffor.
- Großeurth, R., aus Arolfen, stud. et cam. Franl. Abrner, Anna. herr Krieger, 3. S., aus Rodach in Preußen, stud. med. theel. Rurichner, B., Rurichnermeifter. Lange, C., Rentamtmann. - Guyet, D. R. J., geh. Juftigrath, Oberappellationsgerichtsrath u. Pro-Langenbed, D. B., Drivatbocent. Langethal, D. Chr. E., Profeffer. Lehmann, D. R. G., hofrath unb feffor. — Hahn, R., Coiffenr. — v. Hahn, D. F., Hofrath u. Profeffor. Professor. - Danf, Ebr., Mublenbefiger.
- Dantel, D. G. A., Profector n. Arzt.
- Dartmann, J. R., Uhrmacher.
- Dafe, D. R. A., geb. Kirchenrath - Leift, D. B. 2B., Sof. u. Juftgrath u. Professor. Drofeffor.

- Saupt , R. , aus Sundhaufen im Gothaischen, stud. theel.

- Bedenhann, Th., Lebrer. - Deimbach, Fr., aus Gera, ber Phy-fit u. Chemie Beft.

Derr Demmann, C., Stadtmufitus.
— Bempel, R., aus Schmölln im Ber-

- Hering, R. F., Juftigrath.
- Herold, H., aus Allstebt, st. theol.
- Heumann, H. G., Juftgrath.
- Hidesbeim, G., aus Oberwillingen

im Co.-Rubolftabtifchen, stud. theol. - Bilgenfeld, D. A., Professor.
- Boffmann, D. A. G., geb. Rirchen-

- Doffmann, &., Alempnermeifter. - Duichte, D. E., geb. Dofrath u.

gegth. G.-Altenburg, stud. theol.

theol.

Fraul. Seimrich, Amalie.

rath u. Profeffor.

Professor.

Beller , &. M. , aus Gifenach, stud.

- Leiter, D. Th., Sulfdarzt.
- Leubuscher, D. R, Professor.
- Lindner, E., Oberappellationsgerichtstanzleidiener. · Liffer, B., Diener des zootomischen Rabinets.

- Luden, D. H., Oberappellationsge-

richterath u. Professor.
- Ludwig, D. S., Professor u. Director bes chem. bharm. Infituts.
- Lurg, Chr., Coneibermeifter.
- Malger, Mar, Buchbanbler.

— Alt, Mar, Buchhandler. — Martin, D. E., hofrath u. Pre-

feffor. Marx, Epprian, aus Churwalden in

ber Schweiz, stud. theol.

— Reifter, 3., Fleifchermeifter.

— Michelfen, D. A. L. J., geb. Juftiprath, Oberappellationsgerichtsrath u. Professor.

Dirne, D. R., Sofapotheter.

- Moller, A., Lehrer. - Mogt, R., aus Mengeringhaufen im Fürstenth. Balbed, stud. jur.

herr Morig, R., Banquier.

— Muller, J., Commissionar.

— Muller, J., and Roba im herzoge thum S. Altenburg, stud. theol. 4 Remig, Bernd, and Greifenberg in Preußen, stud. jur.
— Res, R., Seitermeister.
— v. Doftfelber, A., afab. Tanglebrer. Dertel, E., Brauinspector.

Driloff, D. F., Dberappellationsgerichtsbraident. Dreioff, D. S., Privatdocent.
- Ofzeroluczty, M., aus Bugganz in Ungarn, stud. theol. - Ofwald, G., aus Altenburg, st. jur.
- Pag, El., aus Tanna im Reußis
fcen, stud. theol.
- Paffada, Johann, Titularrath.
Frau Paulifen, Pauline, Oberappellationegerichterathin. herr Pildner, C., aus Reps in Gie-benburgen, stud. theol. - Plottner, S. B., aus Schleifreifen im Berzogthum S. Altenburg, stud. theol. et ph. Pohmer, F. A., Beutlermeifter u. Mügenmacher. - Pries, G. B. E. A., aus Altona, stud. med. - Priefe, E., Raufmann. - Priefe, L., Geilermeifter. - Prufer, R., Gaftgeber gum Deuts fchen Saufe. - Puspoty, D., aus Bogita in Uns garn, stud. theol. - Reichardt, D. E., Privatdocent.
- Rich, D. F., Hofrath u. Professor.
- Roctier, A., Schneidermeister.
- Röbler, G., aus Meilig im Beimarifchen, stud. med. - Rögler, D. R., Professor. Roft, Ph., Glafermeifter. Rogmann, D. BB., Privatbocent. — Roth, S., Schloffermeister. — Rückert, D. L. J., Rirchenrath u. Professor. - Runtwis, R. A., aus Cahla im Berzogeh. G.-Altenburg, stud. theol. - Galzmann, B., aus Billerstedt im Beimarifden, stud. med. Seimarigen, stud. med.

— Schäfer, G., Kausmann.

— Scheibler, D. H., Professor.

— Scheibler, D. A. S., Professor.

— Scheillenberg, E. B., Lebrer.

— Scheill, D. E., Zeichnenlehrer.

— Schillbach, D. L., Privatdocent.

— Schillbag, E., aus Sealfeld, stud.

radio or in a law a

Berr Schleicher, D. A., Professor. Schleiden, D. MR. J., Sofrath u. Drofeffor. - Schmid, D. E. E., Professor, - Schmidt, D. M., Professor. - Schmith, F. M., Profesor.
- Schmith, F. A., aus Auma im Beismarischen, stud. jur.
- Schnetger, D. D. A., Privatdocent.
- Schnick, K. Chr., Bädermeister.
- Schöman, D. F. X. J., Professor.
- Schöman, D. H. A. Riftborf in Ungarn, stud. theol. Schrön, D. S. L. F., Professor u. Director ber Sternwarte. v. Schudmaun, S., aus Mölln in Medlenburg Schweri , stud. oec. - Schuler, D. G. Chr., Oberappellationsgerichtsrath u. Profesor.
- Schulze, D. F. G., geb. Sofrath, Profesor u. Director bes landwirthschaftl. Institute. Schwarz, D. J. R. E., geh. Rir-chenrath u. Professor. - Seebed, D. R. J. M., Staatbrath u. Eurator ber Universität. 2. - Senf, A., Universitatspedell. - Siebert, D. F., Privatbocent. - Siebert, Raf., aus Jena, stud. med. - Stade, B., Mufifbirector. - v. Steuben, Frig, aus Gifenach, etud. jur. Storch, F., aus Bistrig in Sieben-burgen, stud. theol. - Step, D. R. B., Schulrath u. Profeffer. Strickert, Chr., Privatier.

— Strickert, Chr., Privatier.

— Suctow, D. G., Professor.

— Szvaty, A., aus Ober Zela in Ungarn, stud. theol. Taube, 3., aus Altenburg, stud. theol. - Temple, Rob. Charl., Lehrer.
- Tharmann, S., Lehrer.
- Timler, J. E., Maurermeister.
- Tomdorf, Chr., Schubmachermstr.
- Tonndorf, E., Guthermeister.
- Trebig, F., Tischlermeister.
- Treunert, B., Bachtmeister.
- Trfatpenfaky, F., aus Left in Ungarn, stud. theol. Temple, Rob. Charl., Lehrer. Bogel, D. R. A., Profesfor. Bolf, R., Schneidermeifier. Bactenroder, S., aus Jena, st. jur. Bagner, S. A., Kaufmann. Balter, R., Rechnungsamtsaffiftent. - Balther, L., Universitätspedell. - Bedel, D. E. E. L., Medicinglrath

u. Leibarat.

herr Beimar, E., Raufmann.

— Beife, R. Th., aus Rosma im her-gogth. S.-Altenburg, stud. theol.

— Beiffer, D., aus Schleig, stud. jur. - Bildens, 3., aus Bremen, stud. jur.

- Bilb, D. L., Lehrer.
- Bittmann , S. , and Ginberg im bergogth. G. Coburg - Gotha , stud. theol.

- Buth, B. G. R., aus Gisenach, stud. theel.

- 3ahn, Chr., Bottchermeister.
- 3eine, G., Dekonom.
- 3eiß, D. E., Burgerschuldirector.
- 3enker, B. F. G., Professor u. Dirrector einer Anabenerziehungsanstalt.

Benapriegnig.

Berr Burthardt, 3. Chr., Pfarrer. Raltennordbeim.

herr Ludwig, D. F., Superintendent.
— Schwabe, D. A. 2., Amtephysicus.
— Stidel, R., Apothefer.

Raltenwestheim. Berr Rollner, 2B. L., Pfarrer.

Rerepleben.

Rleinbrembach.

Berr Eichholz, F. E., Pfarrer.

Berr Beined, F., Pfarrer.

Rleinrudeftedt.

herr Treuber, 3., Pfarrer.

Rlettbach.

Berr Demelius, R. E. S., Pfarrer. Rranichfelb.

herr Gollner, R., Apothefer.

Rrannichborn,

Berr Simmer, F., Pfarrer.

Rrantheim. herr horn, D. R. G., Pfarrer.

Legefeld.

Berr Roch, 3. 28. . Pfatrer.

Lengefelb.

herr Lowenbeim, 3., Lebrer.

— Michel, Actuar. — Rofgtof, D. Th., Amtephyficus.

Liebftebt.

herr Baumbach, C., Defonomiever. malter.

- Beder, D. & , Argt.
- Dichaelis, A., Adjunct u. Pfarrer.

Lobeba.

herr Burkhart, 3. Chr. A., Mjunct u. Pfarrer.

- Junge, 3. DR., Rantor.

Magdala.

Berr Frigiche, D., Abjunct u. Pfarrer.

Mattftebt.

herr Muller, Pfarrfubstitut.

Maua.

herr Dunnebier, 3. A., Pfarrer.

Mellingen.

Berr Teufcher , M. Chr. F. G. , Pfarrer, Superintendeut u. Rirchenrath.

Moderwig.

herr Liebe, 3. R., Pfarrer u. Ephon rieadjunct.

Rertemia.

herr fleischhauer, Chr. BB. G., Warrer.

Reumart.

herr Riemann, R. A. E., Bfarrer.

Reuftabt a. b. D.

Berr Mfter, Actuar a. D.

Berr Alter, Actuar a. D.

Beffer, D. F. A., Schulbirector.

Brüger, Burgermeister.

Sausmann, E., Reallehrer.

Sobn, Chr. H. A., Bezirkstommiss.

Richter, F. A. L. W., Actuar.

Rintsch, M. J. G., Superintendent.

Steinberger, F. F. R., Abvocat.

Stemmler, F. A., Diaconus.

Reuftabt. .

Berr Thiel, 3. Chr., Pfarrer.

Riebergrunftebt.

Berr Demelius, F. A. Th., Pfarrer.

Rieberpollnig.

Berr Beife, G. G., Pfarrer.

Rieberrosla.

herr Frenberg, J. R., Schullehrer.

Rieberfynderstebt.

herr Goring, Chr. B. E., Ephoricadjunct u. Pfarrer.

. Niedertrebra.

herr Baumbach, S. M., Rittergutsbefiger.

Nimris.

perr Maul, Gotthf. Chriftl., Pfarrer.

Oberoppurg.

Berr Bader, 3. F., Pfarrer.

Oberweimar.

Berr Juhardt, J. J., Pfarrer.

Dettern.

Berr Jenide, 3., Pfarter.

Dimannftedt.

Berr gaber, R. BB. F., Pfarrer.

Pfubleborn.

herr Frohmein, Chr. R., Adjunct u. Pfarrer.

Rittersborf.

Berr Benm, M., Pfarrer.

Rothenstein.

Berr Sagen, E. L., Abjunct u. Pfarrer.

Saalborn.

herr Ritter, D. DR. M., Pfarrer.

Sachfenhaufen.

Berr Benbel, D. D., Pfarrer.

Sologvippach.

Berr Birnftiel, Chr. F. A., Pfarrer u. Ephorieadjunct.

Schönborn,

Berr Richter, J., Pfarrer.

Schöten.

Berr Loffius, F. E. S., Pfarrer.

Somerftebt.

herr Benfchtel, F., Landwirth. — Muller, Th., Pfarrer.

Stadt = Remba.

herr Menger, D., Argt.

Stadtsulza.

Berr Beper, D. R., Argt.

- Sofmann, Chirurg.
- Roft, R. G., Rector u. Sulfepredig.
- Thieme, J. M., Abjunct u. Pfarrer.

Stebtfelb.

Rirchenbibliothet.

Stelgenborf.

herr Scheffel, R., Pfarrer.

Stotternheim.

herr Andred, &. BB., Pfarrer.

Sulabach.

herr Benbel, Chr. E., Pfarrer.

Tannroba.

Berr Rluge, D., Pfartfollaborator.

Tautenburg.

Berr Schulg, Chr. G. R., Pfarrer,

Teutleben.

Berr Bruger, E. L., Pfarrer.

Thalburgel.

Herr Gabler, R. E., Amtbactuar.
— Geyler, H. G., Superintendent.
— Rrippendorf, A., Accessific.

Tiefenort.

herr Creugnacher, Juftizamtmann. — Gabler, Amtolommiffar.

Liefurt

herr Leibenfroft, Pfarrer,

Tonnborf.

Berr Borichelmann, Db. 28. IR., Guperintenbent.

#### Triptis.

herr Otto, E. R. G., Amtetommiffar. — Trainer, F. A., Advocat. — Trinfler, S. F., Oberpfarrer u. Adjunct.

Treiftebt.

herr Frant, F. E., Pfarrer.

Ulrichsbalben.

herr Domrich, Pfarrer.

Umpferfebt.

herr Ferge, Pfarrer.

Bacha.

Berr Leiter, S. E., Rechtsamwalt. Shumann, R. Rupertus, Amtefommiffar.

Beiteberg.

herr Krage, F., Lehrer.

Bippachebelbanfen. herr Schmidt, D. R. E. Th., Pfarrer.

Boltersbaufen.

herr Beber, 3., pract. med.

#### Beiba.

herr v. Gobren, Auditor.

— Kühn, E. F. B., Areisgerichtstaff.

— Maul, G., Justigrath.

— Ricolat, J. G., Airchenrath.

— Risiche, D. A. A., Arzt.

— Galgmann, R., Rechtsanwalt.

— Schicht, R. G., Archidiaconus.

— Steinmen E Mie Preidaerichts.

- Steinmen, &. Chr., Rreisgerichts. birector.

- Unteutich, R. Chr., Amtstommiffar.

#### Beimar.

herr Apel, R., Auditor.
- v. Beaulien-Marconnay, R. Olivier Baron, Dberhofmeifter. — Bohme, D. F. A., Professor. — Bottger, D. jur. B. — Brodmeier, R., hoffollaborator.

herr Bufcher, B. &., Rechunngerath. - Chelard, A. Sippol. 3. B., Rapell. meifter.

— Chelard, Emile, Literat.

- Dittenberger, D. Theophor B., Riechenrath.

- Emminghaus, A., Minifterialfecretår.

– Emminghaus, D. jur. J. Chr. B., geh. Finangrath.

- Engau, F. Ch., Hofe u. Oberchirurg.

- Fafelius, A. A. Chr. F., Dinifterialfecretar.

— Fiege, R. F. E., Diacound. — Flemming, D. jur. R., Gendarme-rie- hauptmann.

— Fries, D., Abvocat.
— Gabier, G. J. E. M., Landtagsfyndicus u. Rechtsanwalt.
— Gebfer, D. A. R., f. preuß, Su-

perintendent u. Profeffor ber Theologie.

- Georgi, D. R., Argt. - v. Goethe, Bolfg. Mar., Rammerberr.

- haberfeld, 3. g., Begirkbirector.
- heiland, D., Gymnafialbirector.
- heinemann, R. F., geb. Infigrath

u. Rreisgerichtevicebirector.

- Sodner, Revisionstommiffar.

- Sohmann, A., Pfarrer.
- v. Sopffgarten, E. E., Oberjager-meister, Grc.

— Hummel, C., Maler.
— Ludhard, C. F., Schulrath.
— Lifst, D. Franz, Kapellmeister. 2.
— Luben, D. R. F. L., Rechtsanwalt.
— v. Lusi, Graf, Major.

— Mariball, James, Sofrath. 2, — Meni, Chr. 2., Postaftiftent. — v. Mindwig, Rammerherr. — Mobnhaupt, R. F. B., Stiftspre-

diger.

- Moris, S., Sofbanquier.
- Muller, D. E., wirlk. Canglairath.
- Rathgen, 3. B. Deberich, geh. Resgierungerath.

- Rose, Chr., D. ph., cand. theol. - Rost, Gregorius Th. F., Stallfafe firer.

- v. Rott, A., geb. Finangrath u. 3m. mediatfinanzcommiffar der Gefammt-

akademie Zena.
— Saal, B., Rechnungerath.
— Sabinin, M. th. St., Hofprobst.
— Schäffer, R. Chr. B. A., wirklicher Collegialrath.

Derr Schambach, &. G. A., geh. Regierungerath. Schmid, R., Rreisgerichterath. — Schmidt, E. D., Symnasiallehrer.
— Schridel, L. Th. H., Rath.
— Starf, K. F. G., Rath.
— Starf, M., D. med. et chir.
— Stegmann, J. E., Kreisgerichtbregistrator. - Thon, G., Geheimrath. - Traber, Militarchirurg. - Ulmann, D. Claudius, Argt. - Umbreit, D. A. E. - Bigthum v. Egersberg, F. A. J., Oberhofmeister, Erc. 2. - Bogel, D. C., geb. Hofrath. - Bogt, F. G., Landfammerrath. — v. Baldungen, F. E., geh. Rath. — v. Barbenburg, Rammerherr u. Legationsrath. - v. Bandorf, D. Chr. B., Staatsminister, Erc.

— Beber, Ehr. E., Justigrath.

v. Bingingerode, Ph. Freih., geh. Ctaatsrath. Frau Fürstin Caroline von Bittgen-Pringeffin Marie von Bittgenftein. Perr Wolffel, G. R. G., Rath.

v. Jeblig, F. S., Rammerherr.

Jeig, D. G. A., Profestor.

Jweg, B., geb. Justigrath.

Jymisch, J. B. A., Lehnstath. Beltwig.

horr Rubel, R. F., Pfarrer.

Benigenauma. herr Schmid, 3. E., Pfarrer.

. Benigenjena. herr helmbolbt, B., Gutebefiger. - Lude, J. R., Lehrer. - Shauer, D. 3. R., Pfarrer.

Begborf.

herr Reth, F., Pfarrer.
— Piftor, R., Kammergutspachter. • . . . . .

..

Bollnis. herr Barthel, R., Lehrer.

Bobleborn.

Berr Stiebrig, 2., Pfarrer.

Biegenhain.

Gemeindebibliothet.

3magen.

herr huschte, E., Inspector. - Peter, A., Borfteber ber Behrlischule.

#### Sawarzburg - Rudolftadt.

Ronigsee.

herr Obbarius, Juftigamtmann.

Rubolftabt.

herr Anemuller, Professor.
- v. Bamberg, Gunther, geb. Regierungerath. - v. Bertrab , J. S. , wirklicher geh. Rath u. Minifter, Erc. Bibliothef, fürftliche. herr Eberwein, Julius, Juftigrath.
— Obbarius, L. S., Professor.

#### Comarzburg : Condershaufen.

Arnftadt.

Bibliothet bes Gymnafiums. Berr Rebl, B., Lehrer.

Gebren.

herr Gerber, D., Juftizamtmann.

Gros Breitenbad. Berr Emmerling, Cafar, Rechtsanwalt.

#### Bürtemberg.

Tübingen.

Berr v. Gerber, Professor u. Rangler der Univerfitat.

#### 2. Die übrigen eurspäischen Staaten.

#### Danemart.

Mitona.

Berr Muller, Cand. theol., Lehrer bei bem Inftituteur Chr. Andrefen.

Riel.

herr Girtanner, D. B., Profeffor ber Rechte.

#### Franfreich.

Paris.

herr hase, R. B., Membre de l'Institut de France, président de l'École Impériale des langues Orientales vivantes etc. etc.

#### Strafburg.

Berr Baum, Profeffor.

- Derr Baum, Professor.

   Beng, Pfarrer.

   Bruch, D., Professor.

   Gunig, D., Professor.

   Frig, D., Professor.

   Matter, D., Professor.

   Reuß, D., Professor.

   Reuß, D., Professor.

#### Griedenland.

Athen.

herr Schillbach, D. Richard.

#### Riederlande.

Utrecht.

herr Bouman, S., Theol. Dr. et Prof. — Biffer, L. G., Litt. Dr. et Prof.

#### Rugland.

St. Petersburg.

Berr Minlos, E., f. hofbuchhandler. 2.

#### Schweig.

Marau.

Derr Feer, E., Obergerichtsschreiber.
— Hollmann, A., Directionssecretar.
— Reller Jaggi, J., Finangsecretar.
— Rauchenstein, F., Professor.
— Trorler, Ign. Paul Bital, Professor.
— Tyland, E., V. D. M.
— Belti, E., Regierungsrath.

Ammensmyl.

Berr Merg, R., Pfarrer.

Mun.

herr Muller, S., Med. Dr.

Bremgarten.

Berr Beigenbach, Plagid, Fürfprech.

Brittnau.

herr Baumann, 3., Pfarrer.

Frauenfeld.

Berr Bolfgang, Professor.

Lengburg.

herr hunerwadel, B., Beg. : Amtmann.

Leutwil.

herr Schlatter, R., Pfarrer u. Schul. inspector.

Rynach.

herr Riefelhaufen, D. B., Lehrer.

Burid.

herr higig, Professor und b. 3. Rector der Univerfitat.

- Comeizer, A., Profesfor.

### II. Amerita.

Farmersville.

Philabelphia.

herr Tonnborf, R., Cigarrenfabritant. Berr Campe, Frang.

Washington.
Smithsonian Institution.

### III. Affen.

Secunbra.

Berr Tonnborf, I. R. F., Stempelichneiber u. Schriftgießer.

# Rachtrag.

Jena.

herr Gonnermann, B., Lehrer an ber herr Bogel, Chr., aus Rehna im Med- lenburg., stud. phil.

# I. Theologen.

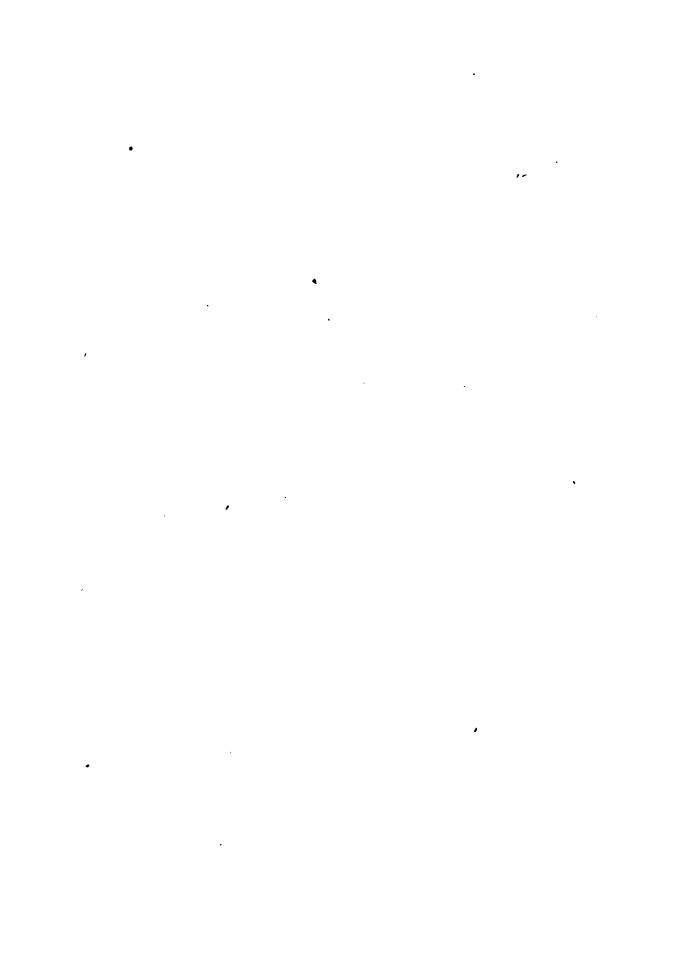

### Bictorin Strigel,

geboren am 26. December 1524 ju Raufbeuren, wo fein Bater Leibarzt der Herren von Frundsberg war und schon im Jahre 1527 starb, bezog in seinem 14. Jahre die Universität Freiburg im Breisgau, wo er vorzüglich den Aristoteles studirte. Im Jahre 1542 ging er nach Wittenberg und besuchte Luther's, vornehmlich aber Melanchthon's Vorlesungen mit ber größten Begeisterung; Letterer wurde sein Ideal in Leben und Lehre. Rach zwei Jahren trat er als Privatbocent auf. Beim Ausbruch bes schmalkalbischen Krieges sab er sich jedoch genöthigt, mit ben meisten anderen akademischen Lehrern Wittenberg zu verlassen; er mandte sich baber nach Magbeburg, welches die achten Lutheraner gern aufnahm. Inzwischen hatte Strigel auf Melanchthon's Empfehlung einen Ruf nach Königsberg erhalten, ben er aber ausschlug. Ein Jahr später (1547) empfahl ihn Melanch thon nach Erfurt; hier las er über Philosophie und Theologie. Als nun zu Jena eine hohe Schule (Paedagogium provinciale) gegründet werden sollte, wandte sich der Herzog Johann Friedrich der Mittlere von S. : Botha, ein eifriger Lutheraner, auch an Strigel. Dieser gab seine Stellung auf, tam mit 20 Studenten in Jena an und weihte alsbalb (am 19. März 1548) die neue Anstalt mit einer feierlichen Rede ein. Erst neun Jahre später (am 15. August 1557) verlieh ihr ber Raifer Kerdinand I. die vollen Brivilegien, welche am 2, Kebruar 1558 in der Stadtkirche publicirt wurden. Bon nun an hieß die Anstalt Studium universale, und Strigel mar ihr erster Brorector. Schon um Oftern 1557 war Matthias Flacius in Jena aufgetreten, ber lutherischer als Luther selbst zu sein sich schmeichelte und ber befe tigste Gegner Melanchthon's mar. Es mährte nicht lange, daß er offen mit ber Behauptung bervortrat, die Wittenberger feien keineswegs

÷.

mehr im Besite ber lutherischen Rechtgläubigkeit; ja, er veranlaßte ben Herzog, eine Widerlegungsschrift abfassen zu lassen, in welcher bie Arrlehren jener verdammt werden sollten. Nach mehreren Verhandlungen zu Weimar und Coburg wurde gegen Ende bes Jahres 1558 jene Schrift, das f. g. Confutationsbuch, durch einen geschärften Befehl im ganzen Lande eingeführt. Besonders wurde barin ber Synetgismus verbammt, b. h. die Annahme, daß der Mensch burch Abam's Kall zwar um das Vermögen gekommen sei, seine Willenstraft in Ansehung bes Guten zu äußern, daß er jedoch noch so viel von seinen ursprünglichen Rräften aus bem Schiffbruche bes Sündenfalls gerettet babe, um, angeregt und gestütt von ber göttlichen Gnabe, ju bem Werke seiner Wiedergeburt mitwirken zu konnen. Rach der Lehre ber Orthodoren trat dieses Mitwirken erst nach der Wiedergeburt ein und zwar mit Hulfe neuer, vom göttlichen Geifte verliehener Rrafte. Strigel war bisber noch nicht bervorgetreten mit seiner freieren Meinung: er galt noch als streng rechtgläubig in allen Lehrpunkten; aber balb nach dem Erscheinen des Consutationsbuchs erhob er sich als unerschütterlicher Verfechter bes verkeherten Synergismus. Dadurch jog er fich den haß der orthodoren Bartei zu. Noch hatte er den schlimmen Kolgen entgehen können durch Annahme eines Rufs, ber zu dieser Zeit von Königsberg aus an ihn erging. Wie einen früheren nach Augsburg in seine Heimath, so schlug er auch diesen aus und bekämpfte nun mit allen Waffen ber Gelehrfamkeit die erbitterten Begner, vornehmlich ihr Oberhaupt, seinen Amtsgenossen Flacius. Damals bielt er mit biefem in Gegenwart bes Herzogs, bes Kanglers Christian Brud und der jenaischen Theologen eine Disputation auf dem Schloffe zu Rena. Aber es wurde der Angrimm auf beiden Seiten nur mehr ents flammt. Zulett reichte Strigel noch eine Borftellung beim Sofe ein, worin er um Zurücknahme des Confutationsbuchs bat. steigerte ben Bak ber flacianischen Bartei so sehr, daß fie einen Bafte befehl auswirkte gegen Strigel und zugleich gegen seinen Freund, ben Superintendenten Hugel, welcher jenes Buch nicht von der Rangel berab ber Gemeinde vorlesen und erläutern wollte. Bur Bollziehung jenes Befehls mählte man ber Studenten wegen, von denen die meisten zu Strigel hielten, die Zeit der Ofterferien und zwar die Racht vor bem zweiten Reiertage (27. Marz 1559). Vorerst wurden bie Gefandenen

. . .

auf die Leuchtenburg gebracht, bann nach Ablauf einiger Tage um ber arökeren Sicherheit willen auf ben Grimmenstein nach Gotha. Bersuche, um Striegel zur Anerkennung bes Confutationsbuchs zu bewegen, waren fruchtlos. Auf die Fürbitte des Berzogs Albrecht von Breußen und anderer Kürsten, selbst des Kaisers Maximilian, die beiden gefangen gesetzten Theologen ihrer Haft zu entledigen, durfte Strigel im August 1559 nach Jena zurückehren, doch erhielt er baselbst geschärften Sausarrest, bis die wider ihn erhobenen Rlagen erles digt feien. Strigel verfiel in eine tödtliche Krankheit. Borzüglich aus diesem Grunde konnte man vor der Hand nicht weiter in ihn bringen. Seine Gegner hielten es für bas Gerathenste, eine öffentliche Dispus tation zu veranstalten, damit jede Bartei ihre Weinung aus dem Worte Gottes vertheibigen und barnach der Streit geschlichtet werden könne. Diese sehr zahlreich besuchte Disputation zwischen Strigel und Flacius fand Statt auf dem Schlosse zu Weimar; sie dauerte vom 2. — 8. August 1560 und marb nach ber 13. Seffion abgebrochen. Auch biese Unterredung führte zu teinem Bergleich: beide Theile beharrten bei ibrer Meinung. Der Bergog Johann Friedrich befahl noch eine Rus sammentunft am 10. September, allein sie blieb gleichfalls ohne Erfola. Roch wurde die flacianische Bartei begünstigt und frecher als je fing sie in Jena an zu schalten. Sie führte fogar ein Inquisitionsgericht ein, vor welches Jebermann gefordert wurde, an bessen Rechtgläubigkeit sie zweifelte. Des wilben Tobens und Treibens mube, verlor endlich ber Herzog die Gebuld: er entsetze (zu Ende des Nahres 1561) mehrere ber Reloten ihrer Stellen und verwies fie bes Landes. unter Anderen ihr Haupt Flacius. Aber noch immer wurde der Hausarrest Strigel's nicht aufgehoben. Der Bergog Johann Friedrich ber Mittlere wollte erft ben Streit schlichten; felbst streng rechtgläubig, wünschte er, bag auch Strigel seine synergistischen Frrthumer aufgeben und mit der Kirche ausgesöhnt werden möge, Bu diesem Behufe ließ er die würtemberger Theologen Jac. Andreg und Christoph Binder tommen. Strigel stellte ein Betenntnig aus, bas von biesen wirklich für orthodox erklärt ward. Sleichwohl war auch in ihm der Syner= gismus verbeckt ausgesprochen. Als baber biefe f. g. Declaration Strigel's bekannt gemacht wurde, verwarf sie ein großer Theil ber Prediger, so bag ber Bergog menigstens breißig berselben- aus bem Lanbe

treiben mußte, unter ihnen bie Superintendenten von Gotha, Weimar und Altenburg. Darauf ward die Universität mit tursächsischen Theologen besett. Nachbem Strigel über 3 Jahre in Haft gewesen, wurde er am 13. Mai 1562 zu Weimar wieder in sein Amt eingesett. Dief machte zu Jena am 24. b. M. ber bamalige Brorector Matth. Coler burch öffentlichen Anschlag bekannt, und vier Tage später eröffnete Strigel von Neuem seine Borlefungen. Ganz unerwartet, bereits im October, ging Strigel nach Leipzig. Alsbalb erließ ber akabemische Senat ein freundliches Schreiben, um ihn zur Rudtehr zu bewegen; boch verweigerte er sie, "weil in feiner alten Stellung fort und fort Ränke gegen ihn geschmiebet würden." Mit dem 1. Mai 1563 begann er in Leipzig seine Borlesungen, nicht ahnend, welch' schlimmes Loos ihn wiederum nach wenigen Jahren treffen werde. Daß er Synergist sei, wußte man in Leipzig, und barin wich er eben nicht von ber Meinung seiner Amtsgenossen ab; allein seine hinneigung gur reformirten Kirche in ber Lehre vom heiligen Abendmahle fand Mikbilliaung. Auf Befehl des zeitigen Rectors Pfeffinger wurde ihm im Rebruar 1567 bas Auditorium geschlossen. Noch in diesem Monate verließ Strigel Leinzig und wandte sich nach Amberg, wo er ein halbes Jahr lang bei einem Berwandten sich aufhielt. Bon ba führte ihn im September ein ehrenvoller Ruf nach Beibelberg. Aber burch bie lange Gefangenschaft war seine Gesundheit untergraben: er starb am 26. Runi 1569.

Strigel's Schriften finden fich verzeichnet in J. C. Th. Otto, De Victorino Strigelio liberioris mentis in ecclesia Lutheria vindice. Jenae, 1843.

# Erhard Schnepf 1),

geboren den 1. November 1495 zu Heilbronn, studirte zu Heibelberg Anfangs die Rechte, dann Theologie, ward Prediger zu Weinsberg, wegen seiner Anhänglichkeit an Luther's Lehre jedoch seines Amts entsett. Seit 1522 betleidete er eine Pfarrstelle zu Wimpsen. 1525 ward er Pfarrer zu Nassau-Weilburg, folgte indeß bereits im nächsten Jahre einem Ruse nach Warburg als Prosessor der Theologie. 1529 begab

Ť.

<sup>1)</sup> Much Gnepff.

er sich nach Speier und 1536 nach Augsburg, wo er mit Eiser für die evangelische Lehre kämpfte. 1537 wohnte er dem Convent zu Schmalkalden, 1546 dem zu Regensdurg und 1557 dem Reichstage zu Worms dei. Seit 1535 hatte er neben dem ihm übertragenen Predigtamte im Hospital zu Stuttgart die Generalinspection über die gesammten würtembergischen Kirchen geführt. 1543 ging er nach Lübingen als Professor der Theologie und erlangte 1544 die theologische Doctorwürde. Seines Amtes entseht, weil er das Interim nicht annehmen wollte, ging er 1548 nach Sachsen und ward 1549 Professor der Theologie zu Jena 1). Er starb dort an seinem Geburtstage, dem 1. November 1558.

Schnepf's Schriften f. in Ch. G. Jocher's Allg. Gelehrten. Ler. Leipzig, 175d.; Th. 4 G. 64. Bgl. Jo. Ant. Strubbergit Series professor. theel. qui in ill. acad. jenens. etc. Jense, 1720. p., 40. Adr. Beier, Syllabus recterum et professorum Jense etc. 1659 p. 449.

# Matthias Flacine"),

geboren 1520 ju Albona in Istrien. Da Istrien ein Theil bes alten Allyrien war, so nahm er bavon ben Beinamen Allyricus an. Name seiner Familie, welchen er nie führte, war Frankowis. Bater, Andreas F., welcher ihn felbst unterrichtete, starb frühzeitig; seine Vormunder vernachlässigten ihn, er aber zeigte eine große Liebe zu den Wiffenschaften und ließ sich u. A. von dem berühmten Joh. Bapt. Egnatius zu Benedig in den schönen Wiffenschaften unterrichten. Seine Neigung manbte sich besonders ber Theologie zu. Er ging beshalb auf Anrathen des Provinzialen der Franziskaner Baldo Lupetino 1539 nach Basel, barauf nach Tübingen und 1541 nach Wittenberg, wo er Luther und Melanchthon hörte, von welchem Letteren er sehr unterstütt murbe. Anfangs erwarb er sich seinen Unterhalt burch Unterrichtertheilen im Hebräischen und Griechischen. Später wurde er Magister und 1544 Professor ber hebräischen Sprache. Bei dem Anfange des schmalkaldischen Kriegs floh er nach Braunschweig, kam aber balb nach Wittenberg zurück. Während bes unglücksvollen In-

<sup>1)</sup> Bon Schnepf beginnt (22. Febr. 1558) die theologische Matrifel.

<sup>2)</sup> Eigentlich Flach.

terim sah Alacius mit Berbruß, wie gefällig und nachgiebig man sich in Religionssachen nach bem Tobe Luther's in Wittenberg bezeigte, wie geneigt man bort war, bes Friedens wegen, auch aus Gehorsam gegen ben Raiser und ben neuen Aurfürsten von Sachsen in Ceremonieen und felbst im Bortrage mancher Lehren nachzugeben. Alacius, ber sich zu bem sanften und friedfertigen Charatter Melanchthon's überhaupt nicht schickte, verließ Wittenberg, um seinen Unwillen barüber besto, freier äukern zu können. Er begab fich nach Magdeburg und machte diese Stadt zum Sitz der heftigsten Streitigkeiten, welche er und andere standhafte Schüler Luther's, Nicolaus Gallus, Nicolaus Amsborf, 30hannes Wigand u. A., mit den fürstlichen Theologen führten. Er mar bas Haupt bieser Partei, ber Hitzigfte von Allen. Dieser ärgerliche Ariea, welcher der adiaphoristische und interimistische genannt wird. bauerte mehrere Jahre. Als die Universität Jena in der Absicht gegrundet murde, um ber evangelischen Rirche eine neue Stute zu verschaffen, warf man vorzüglich auf F. bie Augen und berief ihn im Rahre 1557 dahin jum Professor ber Theologie. Hier gerieth er mit bem gelehrten und scharffinnigen Schüler Melanchthon's Lictorin Strigel in Streit 1). Da man ihn wegen des in biesem Streite ausgesprochenen Grundsates: "Die Erbsunde ist die Substanz und das Befen bes Menschen selbst" für einen Manichaer hielt, so murbe er 1562 seines Amtes entsetz und mußte das Land räumen. Er ging nach Regensburg. Lon da berief man ihn im Rahre 1567 nebst Spangenberg u. A. nach Antwerpen, um baselbst ber neuen evangelischen Ge= meinde zu dienen; da diese jedoch wieder unterdrückt wurde, hielt er sich einige Zeit in Strafburg auf, ging barauf nach Frankfurt a. M. und beschloß bort sein Leben im Jahre 1575.

Bon Flacius' vielen Schriften, fowie von feinem Leben hat Joh. Balth. Ritter (Frankf. a. M. 1723, vermehrt 1725) Rachricht gegeben. Bgl. A. H. Heimburg, De Matth. Flacio Myrico, professore olim Jenensi etc. Jenae, 1842.

# Johannes Wigand,

geboren 1523 zu Mansfeld, besuchte die Schule seiner Baterstadt und bezog 1540 bie Universität zu Wittenberg, wo er mit Luther, Be-

. : .

<sup>1)</sup> Dergl. G. 4f.

lanchthon u. s. w. bekannt wurde. 1541 erhielt er bas Rectorat an St. Laurentii in Nürnberg. Da er jedoch vorwaltende Reigung zur Theologie hatte, gab er biefe Stelle wieder auf und tehrte 1544 nach Bittenberg jurud, wo er 1545 ben Magistergrab erlangte. 1546 Abertrug man ihm das Pastorat und das Lehramt der Dialectit und Physit an der Schule zu Mansfeld. 1553 wurde er als Suverintendent nach Magbeburg berufen. hier stieß er anfänglich auf großen Biberfpruch, indem mehrere Domberrn die tatholische Lehre wieder eingeführt wiffen wollten, brang jedoch endlich burch und brachte es fogar dahin, daß einige jener Herren ber lutherlichen Lehre beipflichteten. 1560 erhielt er in Jena eine Professur ber Theologie. Hier wurde er mit in die flacianischen Streitigkeiten verwickelt und erhielt mit Alacius u. A. balb wieder feine Entlassung. Er wendete sich nun von Reuem nach Magbeburg. Bon bort aus warb er 1562 als Superintendent nach Wismar gerufen. Im Jahre 1563 wurde er in Rostock jum Doctor creirt. Rach 7jährigem Aufenthalte berief man ihn wieder als Professor ber Theologie und Superintenbenten nach Jena. Als folcher wohnte er bem Colloquium in Altenburg bei, visitirte bie thüringischen Kirchen und Schulen und begleitete ben Herzog von Weimar 1570 auf ben Reichstag nach Spener. Als nach des Herzogs Tobe der Kurfürst August die Vormundschaftsregierung angetreten batte. entsette ihn dieser nicht allein seiner Aemter, sondern ließ ihm auch bedeuten, binnen wenigen Tagen Sachsen zu verlassen. Er ging barauf nach Braunschweig und erhielt, bort 1573 eine Bocation als Professor der Theologie nach Königsberg, welche er zwei Jahre verwaltete, wor auf er bas Bisthum von Pomezan in Preußen erlangte, zu welchem man 1577 auch das famländische Bisthum schlug. Nachdem er beibe Stellen zwölf Jahre belleibet hatte, murbe er wegen seines Streites mit Tileman heghus über bie Anbetung des Fleisches in der Menfche beit Christi abgesetzt und starb am 21. October 1587 zu Liebemühl.

Seine gahlreichen Schriften finden fich in J. C. Zeumeri vitae professor etc. Jonae, 1711. p. 47—57 verzeichnet. Bgl. Ch. G. Jöcher, Allg. Gelehrten Rex. Leipz., 1751. Th. 4 S. 1954 ff. J. A. Strubbergii Series professor. theologii in ill. acad. jenens. p. 14. Adr. Beier, Syllab. rector. et professor. Jenae etc. p. 94. 458.

. 13

#### Matthans Inder 1),

geboren am 22. September 1528 zu Dippoldswalbe in Sachsen, war so arm, daß er sich mit Singen vor den Thüren durchhelsen mußte, bis ihn ein Abvocat zu seinem Lehrer annahm und 1546 nebst seinem Sohne nach Wittenberg schiekte. Hier studirte J. Ansangs die Rechte, dann Theologie, wurde hierauf Conrector zu Magdeburg, später Prebiger daselbst, wo er mit Matthias Flacius u. A. an den "magdeburg gischen Centurien" arbeitete, dis er 1560 einen Ruf als Prosessor der Theologie nach Jena erhielt. Er wohnte dem Collegium zu Weimar bei, wurde aber, weil er Strigel nicht beipflichtete, abgesetz; er begab sich nun nach Wismar und erhielt endlich einen Ruf nach Rostock, wo er am 15. Mai 1564 starb.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae. 1711. p. 59 verzeichnet. Bgl. Chr. G. Jocher, Allg. Gel. Ler. Leipz., 1750. Th. 2 S. 2009 f. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 15. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 459.

#### Simon Musans 2),

geboren "brei Tage vor Ostern" 1529 in dem märklischen Dorfe Verscha bei Loswig."), studirte in Frankfurt a. d. D., darauf in Wittenberg, wo er sich besonders der Gunst Melanchthon's zu erfreuen hatte, auf dessen Empsehlung er 1547 Lehrer der griechischen Sprache an der Sedaldschule in Nürnberg wurde. 1549 wurde er Prediger in Fürstenwalde in der Mark, 1552 in Crossen und 1554 in Breslau und promovirte 1554 in Wittenberg als Doctor der Theologie. Nachdem er mehrere Jahre in sehr bedrängten Verhältnissen gelebt hatte, wurde er Superintendent in Gotha, worauf ihm die Probstei in Eisseld anvertraut wurde. 1561 rief man ihn als Superintendenten und Prossession der Theologie nach Jena, wo er sich bald in die flacianischen Streitigkeiten verwickelt sah. 1565 ging er nach Vremen, mußte aber in Kurzem wieder den Angrissen der Reformirten weichen und die Stadt verlassen. 1565 wurde er Superintendent in Schwerin, 1566

<sup>1)</sup> Richter.

<sup>2)</sup> Souft Meufel.

<sup>3)</sup> Rach Anderen gu Betiche.

in Gera, darauf Prediger und Symnastalprosessor in Thorn, 1570 Superintendent in Coburg, wo er wegen seiner Angrisse gegen die Calvinisten entlassen wurde, dann Prediger in Soest und endlich Decan in Mandseld, wo er am 11. Juli 1582 starb.

Seine Schriften bat Chr. G. Jocher, Allgem. Gel. Rer. Letpzig, 1751. 3. Th. S. 771 verzeichnet. Bgl. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 14. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 67. 456.

#### Micolaus Selnetter,

geboren am 6. December 1530 zu Hersbruck in Franken, frequentirte die Schule in Nürnberg und studirte in Wittenberg, wo er 1554 Masgister wurde. 1558 ging er als Hosptediger nach Dresden, 1561 als Prosesson der Theologie nach Jena, wurde 1568 Superintendent, Passkor zu St. Thoma und Prosessor der Theologie in Weitenberg und Hosptediger und Generalsusperintendent in Wolfenbüttel. Hierauf kam er nach Helmstädt und 1577 wieder nach Leipzig, wo er auch die Form. Conc. unterschrieb. 1589 erhielt er wegen Theilnahme an den calvinischen Streitigkeiten seine Entlassung, wurde aber 1591 wieder eingesetz und starb am 24. Mai 1592.

Seine Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 66—72. Bgl. Ch. G. Jöcher, Allg. Gel. Ler. 4. Th. S. 494 f. R. F. A. Guben, Chronolog. Tabellen & Gesch. der deutsch. Sprache u. Rat. Lit. Leipz., 1831. II. S. 14 f. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 16. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 462.

### Johannes Stöffel,

geboren am 23. Junius 1524 zu Kitzingen, studirte in Wittenberg, wo er 1549 den Magistergrad erlangte, wurde 1560 Superintendent in Heldburg, 1561 Assessing des Consistoriums zu Weimar, 1562 Professor der Theologie, Adjunct der philosophischen Facultät und Prediger in Jena, am 23. Februar 1564 (der erste) Doctor der Theologie<sup>1</sup>) und darauf Oberhosprediger in Weimar. Da er ein Anhänger des Synergismus

<sup>1)</sup> Er murbe in ber Dichaelistirche als folcher renunciirt.

und Calvinismus war und beshalb Nachstellungen fürchtete, so verließ er 1568 Weimar heimlich und wurde auf Befehl des Kurfürsten von Sachsen, der den Grund seiner Flucht nicht kannte, Superintendent in Pirna; als er aber "seine Reherei" merken ließ, setze man ihn zu Senstenderg gefangen. Hier starb er in größter Verzweislung am 18. Mätz 1576.

In Bezug auf seine Schriften vergl. Chr. G. Jocher, Aug. Gesehrt. Let. 4. Th. S. 853. J. A. Strubbergii Series prosessor. theol. qui in ill. acadijenens. etc. p. 16. Adr. Beier, Syll. rect. et pros. Jenae etc. p. 76. 460.

#### Johann Roja f. Abtheilung Philosophen.

#### Johann Friedrich Colestin

war, nachdem er die philosophische und theologische Doctorwürde erlangt hatte, Ephorus zu Hag in Baiern und wurde 1568 Professor in Jena. Als solcher wohnte er dem am 21. October 1568 zu Altenburg begonnenen und am 9. März 1569 beendigten Colloquium bei, in dem er Flacius' Lehre anhing. Hierauf begab er sich nach Desterreich und starb am 25. Januar 1572.

Geleftin's Schriften fiche in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 73. Bgl. Ch. G. Jöcher, Allgem. Gelehrt. Ler. Th. 1 S. 1994. Adr, Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 465. 970.

#### Tilemann Beghus,

geboren am 3. November 1527 zu Besel, machte eine Reise burch Frankreich, England, Dänemark und Deutschland, wurde 1550 zu Wittenberg Magister, 1552 zu Goßlar Superintendent, 1553 Doctor ber Theologie, mußte aber wegen seines Eisers in's Exil wandern. In biesem Jahre kam er als Prediger und Prosessor der Theologie nach Rosstock, sah sich jedoch 1557 genöthigt, von hier zu sliehen. Er ging nun (1557) als erster Prosessor der Theologie, Präsident des Kirchenraths und Generalsuperintendent nach Heidelberg, mußte aber auch dieser Stadt den Rücken kehren, als nach dem Tode des Kurfürsten Otto Heinrich die reformirte Religion dort eingeführt wurde. 1560 erhielt er das Pastorat an der Kirche St. Johannis und 1561 die Superintendentur

zu Magdeburg, wurde aber 1562, weil er fich bes Bredigens gegen die Eryptocalvinisten, Synergisten u. s. w. nicht enthalten konnte, in ber Racht bes 21! October mit Gewalt zur Stadt hinausgeführt. Hierauf hielt er sich in seiner Geburtsstadt auf, bis er 1564 wegen allzu harter Schriften gegen die Katholiken fliehen mußte, worauf er zu Frankfurt a. M. blieb, bis er 1565 Hofprediger bei bem Bfalzgrafen von Zweibruden in Reuburg murbe. 1569 ging er als Brofeffor ber Theologie nach Jena, murbe aber 1573 auf's Neue wegen bes Cryptocalvinismus, bem er entgegentrat, seines Amtes entsett. Roch in biesem Rahre ging Hefthus nach Königsberg als Bischof von Samland. Diese Stelle trug ihm jährlich 3000 Mart (1 M. = 20 ar.), 2 Laften Roggen, 3 Lasten Malz, 8 Lasten Hafer, 1 Tonne Butter, 4 Debsen, 10 Schöpse, 4 Schweine, 20 Kuber Beu, 20 Kuber Strob, 30 Achtel Holz und freie Fischerei. Aber auch diesem reich dotirten Amte sollte er nicht lange vorsteben. Er gerieth mit Wigand, bem sein fetter Dienst in die Augen stach, in Streit, indem ihn bieser wegen ber von ibm ausgesprochenen Behauptung, man könne nicht allein in concrete fagen: "Der Mensch Christus ist allmächtig," sondern auch in abstracto: "Chrifti menschliche Natur ist allmächtig" zum Ketzer stempelte. Diefer Streit erregte fo große Bewegung, bag bie Beiber auf bem Kischmarkte baran Theil nahmen und einander abstracte und comcrete huren schalten. 1577 marb H. seines Bisthums entfest. Gleich barauf zog ihn Herzog Julius als Professor ber Theologie nach Helmstädt, welches Amt er bis zu feinem Tobe belleibete. 1578 stürzte et in einen Keller, weswegen er fortan hintte. Er starb am 25. Septems ber 1588.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professer, ote, Jenae, 1714. p. 75-78. Bgl. Ch. G. 3cher, Allgem. Gel. Lera Sb. 2 S. 4568 ff, J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 18. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 465. Sein Leben bat 3 oh. Georg Leudfelb (Queblinburg, 1716) beidrieben.

## Limothens Rirdner,

geboren zu Döllstädt im Gothaischen am 6. Januar 1533, wurde, nachbem er zu Jena studirt, Prediger zu Furra bei Weißenfels (1554), zu Dachwig bei Erfurt (1555), nachdem er am 2. Januar 1559 zum Magister der Philosophie creirt worden war, zu Herdsleben (1559), von wo er vertrieben wurde, und endlich zu Jena. Hier wurde er zum Doctor der Theologie promovirt und erhielt 1571 eine theologische Prosessium. Noch in diesem Jahre ging er als Hosperdiger nach Wolfenbüttel und wurde 1576 erster Prosessor der Theologie in Helmstädt. Nachdem er hier abgesetzt worden war und sich ein Jahr in Ersurt aufgehalten hatte, wurde er erster Prosessor der Theologie in Heidelberg (1580) und 1584 Generalsuperintendent in Weimar, wo er am 13. Februar 1587 starb.

Seine Schriften hat Chr. G. Jocher, Allg. Gel. Ler. Th. 2 S. 2104 vergeichnet. Bgl. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad, jenens. p. 18. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jense etc. p. 468.

#### Johannes Avenaring 1),

geboren 1516 zu Eger, war Prediger in Elsterberg, Plauen, Schönsfels, Lichtenstein, Lößnitz, Freiberg und Falkenau, wurde 1554 zu Halle Magister, erhielt 1573 eine außerordentliche Prosessur der morzgenländischen Sprachen in Jena und promovirte am 10. Februar 1574 als Doctor der Theologie. Im letztgenannten Jahre ging er als Prosessor nach Wittenberg, wurde später Superintendent in Zeitz und starb am 5. September 1590.

Seine Schriften sind verzeichnet in J. C. Zeumeri vitae prosessorum theelogiae, jurispr., medic, et philosoph. qui in illustri academ. jenensi etc. Jenae, 1711 p. 91. Bgl. Ch. G. Jöcher, Allgem. Gel. Ler. Leipz., 1750. Th. 1 S. 629. J. Ch. Abelung, Forts. u. Erganz. zu Chr. G. Jöcher's allg. Gel. Ler. Leipz., 1784. Bd. 1 S. 1227. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 473. J. A. Strubbergii Series prosessor. theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 19. Sein Leben haben Joh. Dertel (Leipzig, 1591) und Joh. Ge. Fischer (Ranmburg, 1708) beschrieben.

#### David Boit f. Abtheilung Philosophen.

### Hieronymus Opiz,

geboren zu Röspen oder Roswein bei Meißen, wo sein Later Schullehrer war, spätet aber Superintenbent in Bischofswerda wurde, stu-

<sup>1)</sup> Sabermann.

birte in Wittenberg, wurde bort 1565 Magister, 1566 Pastor primarius in Camenz, nahm 1574 seine Entlassung und ging nach Jena, wo er eine Prosessur ber Theologie und hebräischen Sprache erhielt und am 1. Januar 1577 starb ').

Bgl. Chr. G. 3 ocher, Allg. Gelehrt. · Ler. Leipz., 1751. 3. Th. S. 1083. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill, acad. jenens. etc. p. 26. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jense etc. p. 475.

#### Balthafar Sartorins,

geboren am 6. Januar 1534 zu Oschaß, studirte zu Wittenberg und Leipzig, wurde 1559 zu Leipzig Magister, 1559 Prediger und Collega in Schulpforta, 1568 Baccalaureuß der Theologie in Leipzig, 1570 Superintendent in Grimma, 1572 Licentiat und 1573 Doctor der Theologie, Hosprediger und Hosmeister der fürstlichen Prinzen in Weismar, 1575 Prosessor der Theologie in Jena? und 1588 Superintendent in Weißen. Da er dem Cryptocalvinismus zugethan war, so sagte man sprichwörtlich van ihm: "Der Superintendent zu Weißen ist ein Calvinist und böser Christ" und entsehte ihn 1592 seiner Aemter, ernannte ihn aber zum außerordentlichen Prosessor der Steologie und Collegiaten des großen Fürstencollegiums in Leipzig. Hier stard er am 14. September 1609.

Seine Schriften fiehen bei Chr. G. Jocher, Allg. Gelehrt. · Ler. Leipzig, 1751. 4. Th. S. 154. Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Jenae etc. p. 115. 472.

#### Christoph Sammer,

geboren 1550 zu Hilpershausen in Franken, war ein großer Kenner ber lateinischen, griechischen, hebräischen, chaldäischen, sprischen und äthiopischen Sprache, lehrte erst als Professor in der theologischen, dann (1583) in der philosophischen Facultät (für orientalische Sprachen) zu Rena und starb am 19. Mätz 1597.

Bgl. Joh. Burd. Menden, Compendibl. Gelehrtenlexicon. Leipg., 1715. S. 919. Adr. Beier, Syft. reet. et prof. Jenae etc. p. 476. 1006.

<sup>1)</sup> Er liegt in ber Michaelistirche begraben.

<sup>2) 216 1573</sup> wegen einer pestartigen Rrantheit die hiefige Alabemie nach Saalfeld verlegt wurde, machte er bort mit feinen Rollegien ben Unfang.

#### Martin Mirns,

geboren zu Weida 1532, wurde vom Kurfürsten Christian I. als Hofprediger nach Dresden berufen, erhielt aber bald seine Entlassung. Er ging nun 1588 als Superintendent und Prosessor der Theologie nach Jena, blieb aber auch hier nur kurze Zeit, worauf er sich nach Helmsstädt wendete, bis ihn die Wittwe des Kurfürsten Christian I. wieder zurückrief und zum Kirchenvisitator des meißener Kreises ernannte. Er starb auf dem Schlosse Caverdig (Kardig) bei Oschat am 14. August 1593.

Seine Schriften find in Chr. G. Jöcher, Allg. Gel. Ler. 3. Th. S. 554 aufgezahlt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 470.

# Georg Mylins 1),

eines Zimmermanns Sohn, geboren 1544 zu Augsburg, bezog 1566 bie Universität Tübingen, ging barauf nach Marburg und Strafburg. nahm die Magisterwürde an und ward 1572 Diaconus zum heiligen Areuz, 1579 aber Prediger zu St. Anna, Doctor ber Theologie und Philosophie in Tübingen, Superintendent und Rector des evangelischen Collegiums zu Augsburg. Da er ben gregorianischen Ralenber nicht annahm und gegen die Einführung besselben auf ber Ranzel eiferte, wurde er feines Amtes entsett. 1584 fiel Mulius in die Hände der Ratholiten. Sie zogen ihn mit Gewalt aus seiner Wohnung und fuhren ihn auf einem Wagen bavon, indem sie brobten, ihn nach Rom bringen und bort in einem Ressel mit Del, ber schon über bas Feuer gesetzt fei, sieden zu wollen. Glücklicher Beise entwischte er seinen Verfolgern und tam nach Ulm, welches er beshalb sein Pathmos nennt, murbe 1585 Brofessor ber Theologie zu Wittenberg und 1589 ju Jena, tehrte aber 1603 als Professor und Superintendent nach Wittenberg zurück und starb baselbst am 28. Mai 1607. 

Seine Schriften hat Chr. G. Jodier, Allg. Gel. Rer. 3. Th. S. 792 verzeichnet. Agl. J. A. Strubbergii Series professor theol. qui in illigacad. jenens. etc. p. 20. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 143. 478. Sein Leben hat Leonh. Hutter beschrieben.

<sup>1)</sup> Sout Muller und Bering.

#### Sanciel Bifcher,

geboten am? 25. November 1547 zu Jbachimsthal, besuchte bie Schule gu Schlenfingen und ftubietel in Bittenberg, foo er auch Dagifter wurde. Rach Buruckegelegten Universitätsjähren wurde er Collaboratot an der Schule gu Schnaffalben, Cambor und Dinconus, barauf Didconus in Schleusingen, Hofprediger in Burgbreitungen, Prebiget in Schneeberg, Superintenbent in Delbnis und 1583 Superintenbent in Reißen. Bon bier wurde er pon ben Calvihiften entfernt und fungirte nun turge Beit als Brediger ju Schlacenwalbe in Bobmen. 1589 wurde er in Jena jum Doctor ber Theologie ernannt und brei Jahre später erhielt er bort bie Stelle eines Brofessors ber Theologie und Siegeiteltenbenten und ftarb um 22. Juni 1600. Bat. Chr. G. Soder, Allgein. Gel. Per. 2. Th. S. 625. J. A. Strubb'de gil Series professor, theologut in At. acid. Jenens. etc. p. 21. A dr. Beier, Sydicalectical professions are pilled 48000 and a 1001 and policies and also Ambrofins Renden j. Abtheilung Philosophen. in eine Sahann Debel fu Abtheilung Philosophen, in in in in in and rechatorispetera Piscutetall: Abetheilung Philosophen. and ernicht Thomas and ben bein often in Eading ma lofa beit beganging gonilians (g. 1866) ams and Mitterty Graties ), is soft on the six of a charaaeboren tam 3. April 1575 au' Meficon bei Berlebetg; von feitt Bitter, Hohann Bij Prediger war p feibirte pu Noftock, Prantfikt at Dirund Bittenbern: Rachbemeep an benterem Orte Die Abilosophie in lebten begonnen unb-(1594) die Magisterwürde erlangt hatte, wurde er Rector zu! Scepus in Ungarn, 1597 in Raschau, barauf (1595) in Giste ben, 1807 Decan in Mansfeld und Affessor bes Confiftoriums in Eisleben, 1609 Doctor und 1611 Professor ber Theologie in Jena und 1616 Ephorus und Generalsuperintendent in Weimar, wo er am 30. Rovember 1617 ftarb. Begen feiner polemischen Schriften bieß er clypeas and gladius Latheranismi. 1 31 main vot ils mod mornoso Seine Schifften fieben in J. C. Zeum ort vithe professor, etc. Jense. 1711. p. 115-117. Bgl. Chr. G. goder, Allg. Gel. Per. Th. 2 6. 1146. J. A. Strubbergii Series professor, theol. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 22. Adr. Boiar, Syll-rect. et prof. Jenes, etc., p. 187. 484.

#### Johann Meige 3,

geboren ben 26. December 1564 ju Reinstädt hei Orlaminhe, studirte au Jena Theologie, ward 1592 in Beimar Diaconus und spoter Guperintendent in Jena. 1611 erhielt er bort eine gebentliche Brofessur ber Theologie und 1612 die theologische Doctorwurde. Er starb gu Jena ben 4. Januar 1654. Die gegle ein Gene gene gene bei beiter

Major's Schriften f. in Chr. G. 3oder's Gel, Ren. Th, B. S., 56 f. Bgl. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acad, jenens, etc. p. 22. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 192 485.

Johann Gerhard, in der alle mannet geboren ben 17. October 1582 zu Duedlinburg, bezog 1599 bie Universität Wittenberg, wo er sich der Arzneitunde, widmete, und begab sich 1603 nach Jena. Dort pertauschte er sein bisberiges Studium mit der Theologie. 1604 ging er nach Marburg, tehrte jedoch bereits 1605 wieder nach Jena zurud. Er ward bort Abiunct ber philosophischen Facultat und hielt theologische Vorlesungen. 1606 marb er Superintenbent zu Belbburde Die Beologiste Ruchtidt zu Jeng ertheilte ihm die Doctorwürde, Balle nachher murb jer Brofessor der Theologie an dem Gymnasium zu Coburg und 1615 dort Generalsuperintendent, folgte jedoch 1618 wieden Millinach Jena als orbentlicher Professor der Theologie mit bem Shavatter celues f. - weitnarischen Birchenraths. Als Docent und Schriftfteller allgemein geschätt, besonders burch seine Loci theologici, starb er zu Rena ben 17. August 1637. L Gerhach's Schriften f. in 30 der's Beliett. 26. 2 & 9487. A. Beler. Syll: rest, et prof. Jense etc. p. 498, 486, Whiben, Chrundi Takell. II. 22 A Gerhard's Biographie hat Erdmann Rubolph Gifder ein Pretiger in Coburg, (1723) in lateinifcher Sprache verfaßt ...

# Johann Simmel,

geboren ben 27. December 1581 ju Stolpe in Bommern , fubirte gu Wittenberg, Jena und Gießen. "Nach einer Reise bund Baiern, bie The transfer of the property of the state of

<sup>2)</sup> In ber Stadttirche befindet fich fein Bilbnif in Lebensgroße. G. foll 10,000 Briefe gefdrieben und fo viel erhalten baben, bag fie 12 ftarte Bande betrugen. Bur of at

Pfalz, dene Elfaß und die Schweiz: ward er Rector zu Durlach schweizer die Speier. Bon da folgte er 1617 einem Ruf nach Jena als Professor der Theologie. Er starb bort den 31. März 1642.

Seine Schriften fieben in Socher's Gelehrt. Eer. Th. 2 C. 1612. 2gl. J. A. Strubbergii Ser. prof. th. qui in ill. acad. jenens. etc. p. 24. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Falls feb. p. 233 1467.

#### roct <sub>este</sub>den ein 18.1 Hunder 1815 zu Königsielb nei Krahlic, no fein Barer, orei**enschaftelligk grulischelle dukslich ansch**ungereicher

da. 3 Abhann Michael Bilbert f. Wetbeilung Philosophen.

# 

smar geboten iam 14: September 1599 ism Babeberg in Sachfen; wo fein Bater; Matthänk C., Prediger war. Er befunte brei Juhre das Chymnasium zwiMeißen, bezog: 1618. die Universität Leipzig; wo er 1622 Magther wurde, 1627 Göttingen. 1628 wurde er Abjunct bei den philosophischen Fucultätzenkause Arebiger zu Geringswalde, 1682 Superintendent zu Leißnig, 1634 Doctor der Theologie im Wittenberg, 1635 Superintendent zu Leißnig, 1638 zu Menseburg und erhält 1643 einen Auf als Professor nach Jena, wei er am 25. Juli 1661, auf der Kaissel von Schlage getroffen, starb.

Seine Schriften find verzeichnet in J. C. Zeumeri vitse professorum theol., jurispr. etc. Jen., 1711 p. 166. Bgl. Chr. G. Joder, Allg. Gel.-Ler. Leipz., 1750. Tell S. 2245. Junist Libble 1841 Ser. prof. this qui the ill. acad. jenens. etc. p. 29. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenee etc. p. 265. 490.

#### Ochsfidan Riemann. g beiten som 2. 19 1914, **sojang Kajadez "gradel S**alter gleicken Remalle

geboren am D. Februar 1815 zu Jena, Sohn des Professens der Theologie Boh. M. daselhing studitte, durch Hausehren vorderentet, in Jena und Leipzig, wulde am 11. Februar 1634 zu Jona Magister, deseiste dann fust dred Jahre lang Holland pysantreich und Ptaliens providstiete 1643 in Wittendery als Doctor der Shedigie und exhielt 1645 eine außerordentliche, nach seines Baiers Sobel aber (1646) eine ordentliche Prosesus vor Doctor der Shedigie und exhielt 1645.

Seine Schiffete fitte in Diff. To wie o'll bille protemot. Get. Jellab, Antk.

p. 180—181 aufgezählt. Bgl. Jöcher's Ang. Gel. Ler. Th. S. S. 58. J. A. Strubbergii Ser. prof. th. qui in ill. açad jenens, etc. p. 31. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 277. 493.

### Johannes Mufaus f. Abtheilung Philosophen.

#### Christian Chemnis

war geboren am 17. Januar 1615 zu Königsseld bei Rochlitz, wo sein Bater, Martin Ch., Prediger wat. Durch Pridatkehrer unterrichtet, kam er 1625 auf die Schule zu Zeiß, dann auf die Universität Leipzig, von wo er sich jedoch beim Herannahen der Best nach Jena begab, um Theologie zu studiren. Hier wurde er 1633 Baccalaureus, 1637 Magister der Philosophie und kas nun über hebräische, sprische und griechische Sprache, Philosophie, Theologie u. s. w. Am 14. September 1638 wurde er Rector der Stadtschule zu Jena, 1643: Didconus zu Weimar. 1652 wurde er dem alten Johann Major in Jena abjungirt, erlangte am 31. August d. Z. die theologische Doctornstrde, wurde Prosesson.

Seine Schriften find in J. C. Zeumerl vitae professor. theol. etc. Jonae, 1711. p. 185—188 verzeichnet. Bgl. 3dcher 8 Allg. Gel. Ler. Th. 2: S. 1861. J. A. Strubbergii Ser. prof. th. qui in ill. acad. jenons. etc. p. 31. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 494.

### Johann Eruft Gerhard f. Abtheilung Philosophen.

aire ar mate and

#### Sebaftian Niemann,

geboren am 2. April 1625 zu Lübeck, wo fein Bater gleichen Namens Kaufmann war, studirte in Rostock, Königsberg, Helmstädt und Jena, wurde 1651 in Jena Magister und, nachdem er mit Beifall Privatvorlesungen gehalten hatte, 1654 Licentiat und zugleich außerserbentlicher Professor der Theologie und wurde gehaltscher Professor, 1666 Superintendent und Pastor sowie Beisiger des Consistoriums und 1674 ging er als Generalsuperintendent, Consistorialrath, Derhosprediger und Präpositus nach Gottorf, wo er am 6. März 1684 stark.

Seine Schriften f. in J. C. Rumdydiniste professor. etc. Jenae, 1711. p. 199—201. Bgl. 3 5 der's Allg. Gel. Lex. Th. 3 S. 937 f. J. A. Strubbusyst Seit prof. th. gai in allieutely jessens. etc. p. 822-14 del Belory, Byll, rhet. et prof. clemie etc. p. 448. man segment.

#### iplijalisk i misk og skipe i 18 siplinis i Doordise kandiselien erd okkipe is nar elde**Hristenskin Bedjikann JieAlbhellung:Philosopheni**e erd okkipel nar kandisels skip skip i dagen komponis de stylde finale i okkipel in

### ga ein ertigere. Spun Druttig Sagittarine polace i ma gelle bie

geboren am 5. Rovember 1645 zu Jena, Sohn bes Generalsuperintendenten Johann Christfried Sagittarius zu Altendurg, besuchte das Gymnasium zu Altendurg, studirte von 1664 an in Wittenberg, wurde dort 1668 Magister, ging darauf nach Jena, disputirte hier als Prässes und eröffnete einen Hörsaal. Bedeils idar er zum Professor der Rirchengeschichte ernannt, als er 1669 zum Rectorate des Gymnasiums in Altendurg berusen wurde. Er tigt wasselbe am 12. Februar 1669 an. 1679 wurde er Diaconus, 1684 Archibigconus, 1685 Stiftsprediger und starb am 3, Juli 1694.

Seine Schriften f. in Chr. D. Loreng, Geschichte best Gumnassi und ber Schnle in ber uralten fürftl. fachs. Residenzstadt Altenburg. R. 1 R. Altenburg, 1789. S. 120 ff.

# Johann Bilhelm Baier,

geboren im 11. November 1647 zu, Nünnherg, wo sein Bater, Joh. Bilh. B., Laufmann war, befuchte von 1659 an das Gymnasium seiner Baterstadt, bezog 1664 die Universität Altors, wurde 1667 Magister, ging 1669 nach Jena, disputirte 1678 auf Besehl des Herzogs Erust zu Gotha pro licentia, 1674 wurde er Prosessor der Theologie. 1682 trug man ihm auf, mit dem Bischof von Tina, welcher die Protestanten mit den Katholiten zu pereinigen suchte, eine Unterredung zu halten. 1694 wurde er Prosessor der Theologie in Halle, 1695 Consistorialrath, Stadtpfarrer, Oberhosprediger und Generalsuperintendent in Weimar und starb am 19. October 1695.

Baier's Schriften find in J. C. Zaumort vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 217—225 verzeichnet. Bgl. Chr. G. Jöcher, Allg. Gel.-Ler. Leivz., 1750. Th. 1 S. 713 f. J. A. Strubbergii Series professor. theol. qui in ill. acac. jenens. etc. p. 34.

Tent Som Staten in in A. Sign in Alle States of the community of the states of the sta geboren ben 8. Rovember 1629 zu Beverstabt, bezog bas Gigmnafium ju Bremen, widmete fich, Anfangs jum Raufmanneftantoe bestimmt; späterhin ben Wissenschaften. Er studirte Theologie zu Jena, Leipzig, Wittenberg und Gießen. 11, 1665 warb up Kinderkintenbent ges Werthheim in Franken, 1682 folgte er einem Ruf nach Jena als orbentlicher Professor ber Theologie. Die theologische Facultät ertheilte ihm bie Doctorwürde. Er starb jedoch bereits brei Tage nach seiner Antunft in Jena beit 3. August 1682.

itt Jena Den 3. Augur 1082.
Seine Schriften f. in Jöcher's Gel., Ler, Leivz. 1751, Ib. 4 & 2192.

#### THE STATE OF Balentin Belthem f. Abtheilung Philosophen. 17 and and

#### ami for must come the most come that the state of the contraction and analysis of the same enat namena, Com an **Robann Meisenborn**, menar o parlantas na

geboren ben 21. November 1644 ju Siglig im Amte Camburg, bezog 1665 die Universität Jena, ward bort 1667 Magister Der Philosophie und balb nachber Rector in Schmaffalben. Dies Amt vertaufchte er 1678 mit ber Stelle eines Directors an bem Gymnafium ju Silbesbeim. Bon ba tam er nach Erfurt als Senior bes Ministeriums, Bastor an der Predigertirche und Buspector des Gymnasiums. Die theologische Facultät zu Jena ertheilfe ihm 1692 die Doctorwürde. 1700 folgte er einem Ruf nach Jena als f. Eweimarischer Riechentuth; ordentlicher Ptofeffor der Theologie, Superintendent und Confistorials affestor. Er starb bald nach seiner Antunft in Rena vor ber Reception ben 10. Aprili-1700. Continue to the continue of the continue of the

Seine Schriften bat Chr. G. 36cher, Allgem. Gel. Ler. Leipzig, 1761'. Th. 4 S. 1874 verzeichnet. 20gl. J. A. Sfrubberg if Series professere theol. qui in ill. scad. jenens. etc. p. 37. m (Mos to e mis rim notal il roote die rich (Cold Cold Cold Cold in Selections received 1991) another by guarant at

mare 1979 Bhilipp Miller f. Abtheilung, Philosophen, befine o at tie distribent is because that hard car the little (1995).

#### .900 , raid isteries ( or a **Wichael -Förtfch),** re ear eilfilimed and is

geboren ben 24. Juli 1654 bu Werthheim in Franken, Mubirte Bu Strafburg, Jena und Helmftabt, warb 1681 hofprediger hei bem

Murkgrusettischen Buben, 1603 Prosessor von Theologie ju Durlach, 1666 Doctor ver Theologie zu Gießen und 1695 Prosessor ver Theologie zu Gießen und 1695 Prosessor ver Theologie zu Einstellen giether Eigenschaft zing er 1765 nach Jena. Er starb dort ils erstell Prosessor ver Theologie und Senior ver theologien Faculatische Einstellen Ver Edeologie und Senior ver theologien Faculatische Einstellen Ver Edeologie und Senior ver theologien Faculatische Einstellen Ver Edeologien und Senior ver theologien Faculatische Senior ver Edeologien und Senior ver theologien Particulation in acutation und Verlagen ver die Verl

#### Johann Franz Bubbene ; anemag and an me tup

Sohn bes Predigers Franz Budde'), in Anklam, gehoren am 25. Juni 1667. Seine erste Erziehung verdankte er Huslehrern. Im Jahre 1685 bezog er, um Abeplogie zu studirum, die Ungistermürde und das durch das Recht, philosophische und philosophische Borlesungen zu halten, durch welche er sich auch in Jena, wohin er sich im Jahre 1689 begeben, vielen Beifall erward. Im Jahre 1692 folgte er dem Ruse zum Prosesson der griechischen und lateinischen Sprache an dem plademischen Gymnasium zu Codurg. Diese Stelle vertauschte er bereits 1693 mit dem Lehrstuhl der philosophischen Magaal auf der neuerrichteten Universität zu Halle. Im Jahre 1705 nahm er ein theologisches Lehramt in Jena an und erhielt 1715 den Attel Krichenrath. Er starb am 19. Kodenber 1729 zu Gotha, wohin er 10 Aage vorher gereist war. Die ziehlreichen gedehren Theologisch Dentschlauss im 18. und

Johann Baul Sebenftreit f. Abtheilung Philosophen. Johann Aubreas Dang, f. Abtheilung Philosophen.

19. Bahrh. Reuffaden b. D., 1834; Bb. 1 6. 177 f. 19

# Jefnias Friedrich Beigenborn,

geboren den 15. December 1673 ju Schmaltalden, studirte ju Erfurt, mo er 1694 Magister ber Philosophie ward, und seit 1697 ju Jena,

ward dort 1698 Adjunct der philosophischen Facultät, "1699 Kientink der Theologie und bald darauf Dastor derselben. 1700 ward er erster Prediger an der Michaelistirche zu Jena und Consistorialassessor, 1719 susperarbentlichen Prosessor der Theologie, 1722 Superintendent, 1722 verdentlichen Prosessor der Theologie, späterhin Genior und erster Prosessor der Absolutät und 1742 in Auhstand versetzt. Er starb zu Zena den I. Juli 1750:

Melgeuborn's Schriften f. in Schwerfahl's Rachrichten von jungft verstorbenen Gelehrten. Bb. 2 G. 195 f. Maufel's Leriton verftorb. Deutschet Schriftsteller. Bb. XIV S. 484 f. Bgl. J. A. Strubbergii Series prof. th., qui in ill. acad. jenens. ets. p. 44.

Johann Georg Wald f. Abtheilung Philosophen.

Johann Friedrich Wincherer f. Abtheilung Philosophen.

Johann Jatob Syrbins f. Abtheilung Philosophen.

Johann Reinhard Rus J. Abtheilung Philosophen.

Friedrich Andreas Sallbaner !! Abtheilung Philosophen. "

# Johann Chriftoph Röcher,

: 157i::

gehoren am 23. April 1699 zu Lobenstein im Boigtlande, wo sein Water, Joseph Heinrich K., Diaconus war. Diesem und einigen Haustelehrern verdankte er den ersten Unterricht, besuchte die Schule zu Gera und bezog 1716 die Universität Jena. Rach Zjährigem Ausenthalte daselbst hielt er sich abwechselnd bet seinen Verwandten in Thüringett und seinem Vater auf, unterrichtete seinen Verwandten in Thüringett und sibte sich zur Vorbereitung auf ein gestliches Amt im Predigen. Zu seiner höheren Ausbildung ging er 1722 abetimits nach Jena. Dort gewann er dem akademischen Leben ein so entschiedenes Interesse ab, daß er im Februar d. I. sich die Magisterwürde und dadurch die Erslaubniß erward, phisosophische und exegetische Vorlesungen zu halten. Im Jahre 1729 übernahm er das Rectorat des Gymnasiums zu Osenabrück. Bei der Einweihung der Universität Göttingen (1737) expard er sich durch öffentliche Vertheidigung seiner Inauguraldissertation "De

angelis honis ischorforum ibeologise Altho atra de falm innialis" die theologische Doctorwürde. Im Jahre 1742 wurde er zum Superintensbenten ver Atrasie und Schielle und seiften Besthor des Ediffskoriums in Braunschweig ernannt, 1751 folgte er einem Ause als ordentlicher Professor der Theologie mach Jennis 1777 erziet er den Titel eines seinemanischen Konsisterial und Atrasiansk und nausparente und tott gesternden 1772 ist dem Aus inniparente und tott gesternden 1772 ist dem Ausenbergen, und nausparente und tott gesternden 1772 ist dem Ausenbergen, und nausparente und tott gesternden 1772 ist dem Ausenbergen, und nausparente und tott gesternden 1772 ist dem Ausenbergen, und nausparente und tott gesternden 1772 ist dem Ausenbergen, und nausparente und tott gesternden 1772 ist dem Ausenbergen, und nausparente und tott gesternden 1772 ist dem Ausenbergen, und nausparente und tott gesternden 1772 ist dem Ausenbergen, und nausparente und dem Ausenbergen 1777 ist dem Ausenbergen 1777 ist

itaisetus Schriften fibmius du Sorlag "DiegelehebilTheologen Deufchlust. 185 u. 189. Jahrh. "Ruddatein, h. D. 201882/12, 1865; G. 148:A. 1619de ufat "Abrichen perferthe deutsche Schrifte. VII.a. 169 formars in 1860- in 1871 our von deutschlaß

senfalle finder eine Bertalbert der der bei bei bei beiten beiter bei beiter be

Johann Gottfried Thurbe f. Abtheilung Philosophen. agment

Friedrich Samuel Bidler 1., Abtheilung Philosophen.

Friedrich Theodofins Miller f. Abtheilung Philosoppen.

# 6111 the second product and responding to the end between the meaning meaning or a few or a few or artistic Graft, Lates, Dansvins , for a compare contact of the compare contact of th

wir ben 12. Mary 1744 zu Restau bei Danzig geboren und ber Sohn eines Vortigen Piebigers. Den Gründ zu seiner wiffenstäuftlichen Bilbung verdankte W. dem Symnasium zu Banzig. In helmstädt, später in Göttlingen studitte er Theologie. Mis Haustehrer bei dem Abl Schwiert in Greifswald erward sich D. die Magisterwürde. 1766 ward er Rector an der Johannissschule in Danzig. Worl da folgte er 1768 einem Mif nach Jena als Ktofesson der Theologie. Allgemein wirt die Trauer, als er in einem Ansall von Schwermuth den 18. März 1782 den Tod in der Saale suche und fand.

Die Schrifften find verzeichnet in D. Dorfing, Die gelehrt. Theoli Drutichl. iffi 18. u. 191. Jahrhe Renffabr al b. D., 1881, W. 1 . C. 813 u. 814. Byl. Tou fian, Briffe gier Berchelbigung bet gethil. Religion. Jena 1783. B.

Johann Friedrich Hirt f. Abtheilung Philosophen.

Rarl Gotthelf Miller f. Abtheilung Philosophen.

Briftink Friedrich Bulg Bi Abthellung Bhitosophen. Gier er meet all a Colorroutes, In Jahre 1742 nours or jun Eurorinten Bunder Tohann Christian Blaichens, Abtheilungu Abilasophen nama is Aranicionacia ennange. I.771, februs se cine is die ide als arte nicher Arreinfar der Insulandian **Griefband**, grand er den Eiste eines geboren ben 4/ Rundar 1745 mit Bubbuth im Grofferwerthum Beffen) bezog 1751 das Symnasium zu Frankfurt a. M. und 1762 biel Univers fitat Tübingen 1764 gaing er zur Sprifebung feiner Studien nach Halle und 1766 nach Seipzig, von two er 1767 wieder nach Salle zut rudlehrte und sich die Magisterwurde etwarb. Alis den elterlichen Hause in Frankfurt a. M. unternahm er 1768 eine Reise burch Deutschland, Hollande, England und Stantzeich! Ish benei beitisch Mufeum ju London, in der bodlenanischen Bibliothek zu Oxford und in den frangöfischen Wicherschimilungen ju Jell Beenrich Giet! Wicher und Sainte Geniepe beschäftigte er sich vorzüglich mit Bergleichung von Handschriften zu einer von ihm behbsichtigten Ausgabe des Reuen Testaments. 1779 sehrte er nach Frankfurt, a. M. gurust und begab sich von da 1771 nach Halle, wo er als Privatbocent exegetische Borlesungen hielt und 1773 orbentlicher Professor ber Theologie warb. 1775 folgte er einem Ruf nach Bella all beitile! bebentlicher Professor ber Theologie. 1777 erlangte er die theologische Dactorwürde. 1780 mark ihm die Aufsicht über die in Jeng kubirenden weimarischen und eisenachischen Randeskinder übertragen. Bum Prälaten und Deputirten ber jenaischen Laudschaft ernannt, wohnte er seit 1782 ben Laubtegen in Beimar bei. Bereits 4781 mar er jum herzoglich f. meimarischen Lirchenrath - ernannt worden... Das Prädikat eines geh, Lirchenraths erhielt er 1784. Gine im Jahr 1819 unternommene Reise nach Frantfunt q. Mt. behnte er bis in die Schweiz aus. Er starb zu Jena ben 24. März 1812. Charles of the State

Briebbach's Schriften f. in Meufel's gel, Deutschl. II, 654. II, 458. XI, 293, XIII, 609. INII. 776 f. XXII, 448. D. Doring, Die gel. Thepl. Deutschlands. Bb. I. S. 541 f. Bener's allg. Magazin für Prediger III, 5 S. 637. F. A. Köthe, Gebächtnifrede auf D. J. J. Griebbach. Rebst e. Slizze seines Lebenblaufs. Jena, 1812. 8. J. Chr. B. August, Ueb. J. J. Griebbach's Berbienste. Eine urabem. Briefung, gehalten auf bet itniverficht zu Breslau. Breslau, 1812. 8.

ware (Herriclf Manler ? Pethoglang 18 ofoicena.

#### , si Witte Mhalf Bebendo,

war gehoren zu Apstock am. 1. November 1751, skubirte baselhit im Sommersemester, 1769 und seit Michaelis dieses Jahres dis Ditern 1773 zu Görtingen "murde 1773 auf der Universität Bühow Doctor der Philosophie, und eröffnete noch in demselben Jahre mathematische Portespingen zu Kostock. Pach dreisährigem Aufenthalte baselhit kehrte er nach Göttingen zurück, wo er unter die Krivatdocenten aufgenommen wurde, auch 1777 die Stelle eines zweiten Universitätspredigers erhielt. Eben im Begriff, eine außerordentliche Professur der Philosophie in Göttingen anzutreten, erhielt er 1779 einen Ruf als dritter ordentlicher Arpsessor der Ihreliagen zu Jena, welche Stelle er Anfangs 1780 antrat. Er stat schollogie zu Jena, welche Stelle er Anfangs

Schriften: Bersuch über bie Achnichten mit Gott. 1778 — Sammlung einiger Previgten. 1780. 8. — De selicitate ab ordine eventuum pendente. 3en. 1780. — De ratione simili atque opposita reganerationis atque relapsus. Jen. 1780.

Landraferfeldt ein Gebent Gobboth Ansfolder) nafifinfo inn k

geboren ben 23. Februar 1740 zu Schönstädt bei Langensalza, studirte zu Leipzig, ward bort Magister der Köstlosposse, spater Pastor zu Großmelsbach, und 1775, Diatonus in Langensalza, 1782 solate er einem Kuf nach Jena als britter vroentlicher Prosessor der Levologie. Er starb zehn Wochen nach seiner Antunft in Jena, noch vor der Reception, den 2. December 1782 willige Militation,

Son Geine Schriften f. in Meufeliff Lerikon werftorben beneicher Schriftfieffer. 30. I. S. 419. mass in annicht sin Gull ibn den Caterata' unter

dunet (16-11) von Johann Christoph Biberleing wennent nos n

geboren zu Windsheim ben 20. Januar 1746, studirte zu Altorf Theologie, ward 1768 in seiner Baterstadt Diakonus und 1772 Prosessor bet Theologie in Altorf. 1782 folgte er einem Ruf nach Jena. Stillath bort als geb. Kirchenrath und Prosessor der Theologie ben 2. December 1792.

Centber 1792.
Doderlein's Schriften f. in Meufel's Lerikon verst. deutsch. Schriftsteller.
Bb. II S. 388 f. H. Doring, Die deutsche Kanzerredner. S. 36 f. Schlichte groff; Retroll'auf d. J. 1792. Pf. 186 f. Dentrolltdigt. al. 8. Leden ausges gelänkter Deutschiedes W. Jahren S. 488 fluoden unterm Ele eine Ausges gelänkter Deutschiedes W. Bahren S. 488 fluoden unterm Ele eine Ausges

### Johnnie Wilhelm Schnib,

geboren ben 29. August 1744 zu Jena, studitte dort, ward Magister der Philosophie und Absühret der philosophistien Facultät, 1772 Sarnisonprediger und Editaborator und ber Stadittithe, 1783 britter verbentlicher Prosessor der Lesologie ind 1784 Voctor derselben. 1783 erhielt er die zweite Stelle in der theologischen Facultät. Et sturb zu Jena den 1. April 1798.

Schmid's Schriften f. in De ufell's Lexifon verftort, beutsch, Schriftsteller. 3b. XII S. 291 f.

Beinrich Eberhard Gottlob Banlus f. Abtheitung Philosophen.

Friedrich Immanuel Riethammer f. Abtheilung Philosophen.

Samuel Gottlob Lange f. Abtheilung Philosophen.

Rarl Chriftian Erhath Schwing Mbtheilung Philosophen.

Rarl David Ilgen f. Abtheilung Philosophen.

Johann Christian Wilhelm Augusti J. Abtheilung Philosophen.

# Johann Philipp Gabler

geboren ben 4. Juni 1753 zu Frankfurt a. M., besuchte bas Symnassium seiner Vaterstadt und seit 1772 die Universität Zena. 1778 ward er dort Magister der Philosophie. Zwei Jahre später (1780) begab er sich nach Söttingen, wo er als theologischer Repetent exegetische und philosogische Vorlesungen hielt. 1783 folgte er einem Ruf nach Dortmund als Professor und Prorector an dem dortigen Archigymnassium, begab sich sedoch bereits 1786 nach Altorf, wo er ordentsicher Professor der Theologische Bacultät zu Altorf ertheilte ihm 1787 den Doctorgrad. 1793 rückte er in die zweite theologische Lebrstelle ein und ward zusgleich Archibiatanus an der Stadstirche 1804 folgte er einem Kufnach Jena als zweiter ordentsicher Professor der Theologie. 1812

rückte er in ble erstel theologische Lehrkelles hinauf. Der echielt hen Litel eines Kirchenraths. Später ward er gum ngeh. Consistavialvath und 1917 zum Director des theologischen Sentinaus ernannt. Er flarb zu Jena den 17. Februar: 1826 februar: 1826 februar: Beurlatt I. Lite bei eine 1926 februar: 1826 februar: Beurlatt I. Lite bei eine 1826 februar: 1826 februar: Beurlatt I. Lite bei eine 1826 februar: 1826 februar: Beurlatt I. Lite bei eine 1826 februar: 1

Gabler's Schriften f. in Men fol's gelehrei Benticht. N., 477 f. IX, 896. XI, 251. AHI, 486.. XVII., 866.. XXII. 297 fun Bod. D. Doreng; Die gefehre. Theologen Doutsch.. Bo. 4 G. 1478 f. . 188.. Adrib, atten, Erinnersnigen an Pr. 3. 38, Gabler, Jena, 1827.

#### 

o rie ils mer sant indoesti il ees val toek toek kanstre neare

geboren ben 31. Mai 1769 ju Beimar, bezog 1787 bie Universität Jeng und feste feit 1791 feine theologischen Studien in Gottingen fort. In feiner Baterftabt Beimar ward et als Lebrer am Gumnge fium und am Landschullehrerseminar angestellt. 1798 ward er Rector an der Stadtschule zu Jena und zugleich Privatbocent, 1807 augerorbentlicher und 1809 arbentlicher Professor, ber Theologie, Später erhielt er ben Charafter eines geheimen Consistorialraths. 1837 warb er in Rubestand verseht. Er flatt zu Jena ben 16. Marg 1854? Seine Schriften f. in Deu fel's get. Deutscht. II, 18. IX, 227. XIII, 260. XVII, 385 ff. XXII, 574 ff. Eichstadil Annat. ucad. fenens. p. 13 see. Rachtrage: Die Augeburgifche Confession nach ihrer Gefchichte, ihrem Anhalt und To ver Bedentung. Jeng, 1839, - Encuelpuebie in Mathodologie ber theologischen Biffenschaften. Beimar, 1832. . Rebe bei Aufnahme neuer Mitglieder in bes homiletische u. tatechetische Seminar, Jena, 1832, - D. A. Schott. Dach f. Leben , f. Charafter u. f. Birffamteit bargeftellt. Leipg. , 1836. - Libri symboltel Ecclesiae Romano - Catholicae etc. Vimar., 1836. - Prebigt am erften Diterfeferinge 1887. Beibge, 1887. - Rribenbiftvilfche Dabellen. Bena. 1838; 1 Rapoleon unf: St. helena. Eine bromatifde Dichtung.: Lilfzig: (1880.; ---:()! 3md Gesprache über Die Anficht bes Den. D. Straus von den evangel. Geschichte., Beng, 1839 - Initia doctrinag patrieticas etc. Jense, 1839, - Universalworterbuch ber theolog. u. religionegeichichtl. Literatur. Leipz., 1842. Geldichte bes Tribentintigen Conetts. Jenu, 1846. - Das aus ber evangel. Gefchichte bes 36 bannes fchelbenbe Camin Gottes! Gente, 1944 Danmale nou heared mot cardinas analisms is set worditiffs may don't cartious street

### Elet in in ile Seinrich Anginft Schott, Geret in band ab ben

geboren den 5. December 1780 zu Leipzig, besuchte non 1794—1795 bie bortige Nicolaischule und studirte seit 1795 in seiner Batenstadt

Theologie, 1805 außerordentlichen Professor der Philosophie und 1808, nachdem er einen Auf. nach-Kiel abgesehnt, außerordentlicher Prosessor der Theologie. Bei dem einhundertjährigen Aubikaum der Universität Leipzig (1809) arhielt er die theologische Doctormürde und 1810 die Stelle eines vierten Prosessor der Abeologische Portormürde und 1810 die Stelle eines vierten Prosessor der Abeologische Professor der Abeologische Professor der Abeologische Professor der Abeologische Späterhin ward er mit dem Charafter eines geh. Alregenraths zum ersten ordentlichen Prosessor der Theologis und zum Director des homiletischen Seminars und des ausderuschen Battersbischstes ernannt. Er starb zu Zena den 29. December 1835.

starb zu Jena den 29. December 1835.

1835.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1837.

1836.

1836.

1836.

1836.

1836.

1837.

1836.

1836.

1837.

1836.

1836.

1837.

1836.

1837.

1836.

1837.

1836.

1837.

1836.

1837.

1837.

1836.

1837.

1837.

1837.

1836.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

1837.

geboren ben 31. Juli: 1788; ju Merjehurg, befundte basi Appungfung seiner Baterstadt, später die Fürstenschule zu Grimma. 1805 bezog er bie Universität Leinzig, mo er brei Jahra Theologie studirte und Mit glieb besaphilologischen Seninars. mard. 1809 habilitirte ge sich in Relogia als Artvatbocent und 1810 erhielt et dout bie Stolle Lines Universitätspredigers: '1812' folgte er einem Huf nach gena als un Berorbentlicher Professor ber Theologie. 1817 erhielt er eine otbent liche Honorapprofessur der Theologie und die theologische Doctorwurde 1818 ward, er außerorbentlichen Beifiger bes afgbewischen Sangts, und ber theologischen Parutüt: mit bem Prübikat eines großberzoglich säch Afchen Richtenralis. "1824 tudte er in bie vierte Gtelle eines bebent Richen Bestitzers in der theologischen Facultat ein, 1826 in die dritte, 1836 in, Die zweite, und 1838 in Die erfte, Stelle. 1828 batte er non bem Bergog von Altenburg ben Chapatter, eines geheimen Liechen-Auch jum Mitbirector bes theologischen Seminars raths erhalten. war er ernannt worden in Ste fart ich Bengiben 31. Mai 1843.

Seine Schriften f. im Neuen Netrolog der Deutschen. Jahrg. XXI Th. 1 332 f. 1. Det Giet Mittelbeilte Retrolog fft von Bene Professor R. 42 Bu. Gobman in Zenal versaft. I viel briddig den Andrialogist, ogenes bid

Kriebrich: Anauk Gither fa Aletheilaun Bhilofophenia de tief ស្រាជ<u>វិទ្</u>ធា ស្រាវិទ្ធា ស្រាវិទ្ធា ស្រ្តិវិទ្ធា ស Spriftian Ludmig Wilhelm Start, 201 1/11/11 Sohn best im Jahre 1811 berftorbenen f. - weimarifchen geh. Boffaths und Leibargtes Sohann Cheffian Start, mar geboten am 28: Geb tender 1790 an Stone: In beniskubeen 1806 - 1809 besuchte et bas Sutunafium au Moimar und bezog bann bie Universität feiner Bater führt, ihm Schoologie gumftubiren: 3m Jahre 1812 erlangte St. ben Grad sinus Doutoes ber Bhilosophie und erward fich 1848 burch Bet theibigung feiner Differtution in De notione of gram Jesus in its locks, udi ad Eoris sun provocati huic vocabulo tilbuerus vas Rechti vas losophische Bortefungen im balben. "Ru feiner Koheren Ansbirtuttig Bei fuchte er 1814 und 1815 Berlin und Wittingen und eroffnete) tich Mena aurudieleiere 324 bort 1815 feine exercifichen und biedenhiftorischen Borlefungen! 1817 ethielt er eine aukerorbentliche Brofeffur ber Theos

lodie und Philosopie. Statt ettrant am 1. Juli 1818 beim Baben

Bundates & T. (1942) 80 2 & antaimite

in der Saale.

Seine Schriften hat H. Döring, Die gel. Theol. Deutschl. des 18. n. 19.

Jahrd. Reustat a. d. D., 1835. 4. Bd. S. 306 verzeichnet. Bgl. Meufel's gelehrt. Deutschl. XX, 200 k. Kienstätt opuscula. Ed. soc. p. 715 sqq.

Jedert. Deutschl. XX, 200 k. Kienstätt opuscula. Ed. soc. p. 715 sqq.

Jod eine Townschle von der Kienstätt opuscula. Ed. soc. p. 715 sqq.

Jod eine Townschle von Geristian August Achust yellust St. eine norod ein geboten Politic von der Entschlieben der Philipps phie und außetörbentricher Professor der Theologie zu Iran, statt bert beit Townschlieben 1921.

Jedert Townschlieben der Schriften in Wenterschlieben Deutschlieben, Doctor der Philipps der Townschlieben der Iran und von der der Verlieben der Verlie

burch abwechseinb nu steiden hatte undt welches "wohd adais als eine Hauptursache seines frühen Tobes angesehen werden kann. Im Jahre 1808 betrat er das Symnastium zu Attenburg und blieb baselbst bis au Michaelis 1814, mo er die Understät Kena bezog, um sich ben philologischen, philosophischen und theplogischen Studien zu widmen: Rachdem er seine Universitätsstudien absolvirt, wurde er Collaborater an der Stadtfirche und erster Lehren an der Freifchule zu Jena, nahm bie obilosophische Doctorwärde; an und disdutirte; pro venia legendi. Im Jahre 1817 murde er Baccaloureus ber Theologie; im idctober 1819 übernahm er bie Digconats = und Garnifonntebigerestelle : 3m Herbst 1822 exhielt ex bie Burde eines Licentiaten und die Etelle ein nes außergrbentlichen Broseffors ber Scheologie und starb in der Racht pom 11 mauni 12 Webrugg 1823 an in 18 6181 can file to can f It ... Bleife rebigires mit R. G. Bretfoneiber und 28. Schröter bie Beltfdrift Bar Chriftenthum u. Bottesgelahrtheit" (Jeng, 1821-1827) und lieferte mehrere bomiletische Abhandlungen in die Souderoffiche Zeitfchr. (Bb, 34, 35, 36 u. 37). Seine Schriften f. in S. Doring, Die gelehrt. Theol. bes 18. p. 19. 3abth. Reuftabt a. b. D. , 1832. Bb. 2 G. 113 f. ing patentifying product of the core of this 

# 

geboren am 13. April 1796 ju Belpsleben in ber Graffchaft Mansfeld, wo sein Bater Müller indet? Den Beiften Antbetficht erhielt er in ber Schule zu Egeln, dem Geburtsorte seiner Mutter. In dem Dome gymnasium zu Magbeburg setzte er seine Studien fort.....Pas Jahr 1813 rief ihn auf den Kriegsschauplat. Als freimilliger Räger-nahm er Theil an bem Feldzuge gegen Frankreich. Mangel an äußeren Mitteln zur Vollendung seiner akademischen Studien brachte ihn zu bem Entschluß, nach ber Rücklehr aus bem Felbzuge in bas Schulseminar einzutreten, beffen Uebungen et fthon fruber beigewohnt hatte. Abgehalten wath er von biefem Schritt burch bie Grinunterung und Anterstützung einiger seiner Lehrer, befonders Wiggert's, und durch ven raftlofen Rleiß und bie auferite Geistesanstrongung, bie allen Binbettuffen Trop zu bieten schien. So ward es ihm möglich, nach beenbetent Schulftubien feine akabemische Laufbahn in Balle qu' Beginfiele Anapp, | Niemener 19 Megloeiber, Bull unb Gefeninge waren Peine Hauptfühler ines Geblet ber Aberlogte, bie ier zu feinem Aniffigen Berufe mählte. Fleißig trieb er zugleich philosophische und philosogische Studien. Wahl und Gesenius wedten sein Interesse für die semistischen Sprachen, für das Persische und den Sanstrit. Mit größem Eiser studiete er besonders die sprische Sprache. Am 27. December 1820 ward er Doctor der Philosophie. Als Privatdocent hielt er Borlesungen über die orientalischen Sprachen. Im August 1822 solgte er einem Ruf nach Iena als außerordentlicher Prosessor der Theologie. Am 6. Januar 1826 ward er ordentsicher Honorarprosessor und Beisster der thedlagischen Facultät. Im Just d. J. erhielt er die vierte ordentsiche Prosessor in der Facultät, rücke im Jahre 1836 in die dritte, im September 1838 in die zweite und 1844 in die erste Stelle ein. Im Jahre 1843 ernannte ihn der Herzog von S. Altenburg zum geheimen Kirchenrathe.

Seine Schriften find in D. Doring's Jenaisch. Univers. - Alm. 1845. S. 87 ff. verzeichnet. Außerbem wigirts hoffmann, eine Abtheilung ber Ersch-Gruberschen Encyclopabie und lieferte Beitrage in Rosenmuller's und Tschirner's Naaletten, in Bertholbt's trit. Journaf, in Jigen's Beitschr., in h. A. Schott's u. J. R. C. Schwarz's Dentschriften bes homifet. u. tatecher. Geminars ber Universität zu Jena n. s. w.

#### hermann Agathon Riemeber,

jüngfter Sohn August Hermann Riemeyer's, geboren am 5. Januar 1802 zu Halle, machte seine Studien auf dem Pädagogium und der Universität daselbst und habilitirte sich, nachdem er nach seiner Promotion 1823 patristischer Forschungen halber in Göttingen gelebt, 1825 zu Halle. Bon Jena, wohin er bereits 1826 als außerordentlicher Prosesso der Theologie berusen worden war, kehrte er als Prosessor und Condirector der France'schen Stiftungen nach Halle zurück. Noch in demselben Jahre wurde er zum ersten Director der Stiftungen ernannt, in welcher Stellung er sich durch Gründung einer Realschule und einer höheren Töchterschule, durch verbesserte Sinrichtung des Päschagogiums u. s. w. vielsach verdient machte. 1848 ward er von seinen Mitdürgern zur berliner Nationalversammlung gesendet, wo er der Rechten angehörte. Niemeyer stard am 6. December 1851. Als alasemischer Lehrer hielt er eregetische Borlesungen und leitete das pädasgogische Seminar.

Bon Riemevet's Chriftin nenneniwir: Gebintenifiber bis:fenige Gunnich fial = Berfaffung im Abniger Prengen. (Ueb.: D., Borinfer's Schrift.) : Balle, 1836; - Außerordentl. Machricht über bas burch : Phonius neu-begonnene, Miffionsmert in Oftindien. Salle, 1837. - Regere Gefrichte ber evangel. Diffione Anftal. ten gur Betehrung ber Seiben in Oftindien, als ben eigenbanbigen Auffagen u. Briefen ber Diffionarien berausgeg, 79-85. Stud ob. 7. 98. 7-12. St. Baffe, 1832, 1834, 1836, 1840, 85, St. ob. 8, 8b. 1/ St. Palle, 1849, 87, St. 40, 8, 80, 16 3. St. Salle, 1841. - Collectin econfessionum in esplessis reformatie mublicate. rum. Lips., 1840. Coll. cod. Appendix, qua cont. Puritangrum libri symbolici. Lips., 1840. — Rrit. Ausg. b. Luther'ichen Bibelibefes. Salle, 1840, — Deutiche Dichtungen gur beutschen Gefchichte. Borgugl, j. Gebrauch in Schulen gefammelt u. berausgegeben. Blelefeld, 1844. - Beff. Dichtungen gur bell. Gefchichte. gir driftl. Schulen u. Familien. Bielef., 1844. - Der Spott u. bie Abillehu. Pro bigt am 2. Pfingflfetertage 4844 gehalten über Ebufteldildi.12, 12...... 17:12 Bielef. 1844. - Miffionenachrichten b. oftinbifchen Miffioneanffalt gu Salle 1. Babra. 1849. 2 Hfte. 2. Jahrg. 1850. 3 Hfte. 3. Jahrg. 1851. 4 Hfte. Halle, 1849—1851.

#### Johann Rail Edmard Schwarz,

Sa E. withinking

geboren am 20. Juni 1802 ju Salle, ber Sobn eines bortigen Kabritanten, follte fich Anfangs bem Geschäft feines Baters widmen, befuchte jedoch mit bessen Bewilligung die Realschule und fnaterhim bie lateinische Hauptschule bes Baisenhauses. Seit Michaelis 1821 betrieb er seine theologischen bisco wirten Eschen Strublen mit einem Gifer. ber nicht erlag, als er burch Brivatunterricht fich die Mittel ju feiner Subfifteng fichern mußte. Bu Dftern 1825 beftand er bas Ranbibatenegamen. Durch Bertheibigung einer Differtation ward er Doctor ber Philosophie. Er erhielt um biefe Beit eine Lehrerftelle an bem Kloster Unserer Lieben Frauen ju Magdeburg. 1826 ward er Pfarrabjunkt zu Altenweddingen. In landlicher Ginfamteit widmete er bort feine Duge fortgesetzten Bibelftubien. Ihn erwartete balb ein weiterer Birtungstreis burch einen Ruf, ber 1829 von Jena aus an ibn erging. Er marb bier Superintendent und Stadtprediger. Bum orbentlichen Brofeffor ber Theologie ernannt, unterftutte er feinen Rollegen, ben geheimen Rirchenrath Schott, in der Leitung bes homiletischen Ceminars, beffen Director er nach Schott's Tobe warb. Auch das fatechetische Institut wird von ihm birigirt. Er erhielt um bieje Beit ben Grab eines Doctors ber Theologie und ben Charafter eines Rirchenraths. 3m Jahre 1847 verlieh ihm ber Großbergog von Sachien, Rarl Friedrich, ben Charafter eines geheimen Rirchenraths.

: Bu ben in & Doring's Ben. Univenfar Mmit 1846 perzeichneten Geriften find nachgueragene, Die Rirchenverhefferung ber Gegenwart. Jena, 1846. - Die Stimme bes Beifes an IR. Luther's Grabe, Prebigt bei beffen Tobtenfeier. Dit 3 Beil. Jena, 1845. - Das Grundbetenntnig unferer evangelifchen Rirche. Prebigt, am Reformationsfefte u. f. w. ju Jent gehalten. Jena, 1853.

#### Ratl August Safe,

geboren zu Steinbach im Königreich Sachsen ben 25. August 1800, auf dem Symnasium in Altenburg 1813—1818, auf den Universitäten Leipzig, Erlangen und Tübingen bis 1823 gebildet, bielt in Tubingen ein Jahr lang theologische Borlesungen und verlebte hierauf in gelehrter Muße einige Jahre in Dresben, Leipzig und in Italien. Er habilitirte fich an der Universität Leipzig 1828, wurde 1829 daselbst gußerorbentlicher Professor ber Philosophie, erhielt gleichzeitig von Tübingen bas Chrendiplom als Doctor ber Theologie und wurde in bepres felben Jahre als außerorbentlicher Professor ber Theologie nach Jena berufen. hier trat er 1836 als orbentliches Mitglied in die theologi= fche Facultat und wurde bin bem Bergog von S. = Altenburg 1837 gum Riechenrath, 1843 jum gehelmen Liechenrath ernannt.

Bu ben bei B. Doring, Ben. Univerf. Alm. 1845 G. 57 f. verzeichneten Schriften bafe's find auffer verichiebenen neuen Anflagen nachntragen: Das ufte gute Reine ber Rirde. 3mei affeben, Reben, Leipe., 1847. - Rirdengefchichte. 7, Aufl. Leibnig, 1864. - Die avengel, werteft. Einde bes beutschen Reichs. Eine fircheurochil. Dentichr., 2. Muft, Leimig, 1862. - Prenfen u. Defterreich. Eine polit. Denticht, Leipzig, 1849. — Evangel. Dogmatit. 4. Aufl. Leipzig, 1860. — Rene Propheten. Drei biftor. polit. Rirchenbilber. Leipzig, 1851. — Die Entwickelung bes Proteffantibines. Eine alab. Rebe: 2. Auft. Leibg., 1835. - Die Tüblinger Schiffet Ein Sanbilde: für Den, Br. Rerb. Chr. v. Baite in fine? Ling. . 1865. :-- / Riding won Miffe. . Gffe i Deiligen bilb. : Leitg. . . 1884. :-- : Leuafn foe Bichte Buchlein, Reipzig ... 1856. - Unter bem Pfeudonom Rarl von Steinbach veröffentlichte, Safe: Das Raifenthum bes beutichen Anles, Gine Stimme aus Sachsen Leinzig, 1848, Die Republik best, bentschen Rolles. Gine Stimme aus Sachlen. Leipzig , 1848, ... 11-2 ... ... ...

#### agent and Dathdyn, Zo-Rehann Guften Stidel, and ber - ander & the

geboren ben 18. Juli 1805 in Gifenach, verledte feine Rugend in Buttelftabt und bezog bann bas Gomnaffum ju Beimar, fpaterbin (1823) die Universität Rena . mo er Theologie und Abliblogie studiute... bad

COSTA OF THE SECTION SES

erwarb et sich ben philosophischen Doctorgrad. Er ward jugleich Baccalaureus der Theologie und Privatdocent. 1829—1830 widmete ex
sich in Baris seinen orientalischen Sprachstudien. Nach der Rücktehr
aus Paris erhielt er in Jena eine außerordentliche Prosessur der Theologie. 1832 erlangte er den theologischen Poetorgrad. 1839 ward er
zum ordentlichen Honorarprosessor der orientalischen Sprachen in der
phisosophischen Facultät ernannt. Zugleich wurd ihm die Aussicht über
das großherzogliche orientalische Münztabinet übertragen. Rach Sichstädt's Tode (1848) rückte er als ordentliches Mitglied in die Facultät
ein und erhielt im Juni 1853 vom Großherzog Karl Friedrich von
Sachsen den Character eines Hofraths. Bereits 1837 hatte er ein
orientalisches Seminar gegründet.

3n Stidel's in S. Doring's Jen. Univerf. Alm. S. 169 f. verzeichneten Schriften find nachzutragen: De gemma Abranca mondom edite. Jenne, 1842. — De Dianae Persicae monumento Graechwyline. Jenne, 1866.

# Rarl August Creduer,

geboren ben 10. Januar 1797 ju Baltershaufen im Gothaifden, bezog im Nahre 1812 bas Gymnasium zu Gotha und Oftern 1817 bie Unis versität Jena, die er aber schon Michaelis bieses Jahres auf Beranlassung seines Verwandten Augusti mit der zu Breslau vertauschte, wo er seine theologischen Studien vollendete. Darauf lebte er als Sauslehrer im Sannoverschen, bis er fich im Jahre 1828 ju Jena als Privatocent der Theologie habilitirte, wo er 1830 jum außetorbentlichen Brofessor ernannt wurde. Zwei Jahre spater folgte er an bes berühmten Lirchenhistopiters Schmidt Stelle einem Aufe als orbentlider Professor der Theologie nach Gießen, wo er am 16. Juli 1857 starb: Seine Schriften: De propheterum minorum versionis syriacae, quem Ponehfto vocunt indofe. Goetting., 1827. - De librorum N. T. inspiratione guld statuerint Christiani anto seculum III modium. Jen., 1828. - Der Brophet Boel überfest und erffart. Salle, 1831. " Beitrage jur Ginleitung in bie bibf. Schriften, Salle, 1832-39. 2 Bbe. - Nicephori Chronographia. Giess. 1832-39. 2 Progr. — Einleitung in bes R. A. Bou balle, 1836. — Das R. T. nach feinem 3med, Urfprung und Inhalt. 2 Bbe. Giegen, 1840-43. - Die Berechtidung ber evanget. Rirde jum Rortfdritt auf bem Grunde D. bell. Sorift. Brantf. a. DR. 1845. - Gibrterung Virditalet Beitfragen. 1. Offic Luthet's Etb u. Bebentung. Grantfip: 1660.: - : Beleuching berr bemichun Gabglebilbu fiche

٠ ٤.

raidich abgenothigten, einen Beitrag gu feinem amtlichen Birten enthaltenben Schrift, u. f. m. Frantf.; 1847. — Bur Geschichte bes Ranon, Safte, 1847. — Afferiefen ober Sternchen ju bes Su. Cangler p. Linde 2. u. 3. hefte ber Berrichtigung confessioneller Migverftandniffe u. f. m. Frantf., 1817.

### Eruft Ludwig Theodor Hente

ift geboren am 22. Februar 1804 zu Belmftabt als ber jungfte Sohn Des Abts Heinrich Philipp Konrad S. (geboren 1752, gestorben 1809). Rach bem frühen Tobe bes Baters wurde er burch feine Mutter, welche ihm bis jum Babre 1835 exhalten-murbe, burch erwachsene Schwestern und burch Schüler feines Baters, vornehmlich bie beiben Biographen beffelben, B. Bolff und R. G. Bollmann, unterrichtet und erzogen. Rach ber Schulzeit in Belmstädt und seit 1820 auf dem Collegium Carolinum in Braunschweig studirte er seit Oftern 1822 in Göttingen. seit Michaelis 1824 in Jena, wo er sich im Jahre 1827 habilitirte; die philasophische Dectarwurde hatte es hier im Rabre 1826 erworben. Bom Jahre 1828—1833 war er außerorbentlicher Professor ber Philosophie und ber theologischen Borbereitungsmiffenschaften am Collegium Carolinum zu Braunschweig. Als man im Jahre 1833 auf eine Umbildung biefer Anstalt und namentlich auf allmählige Trennung ber eigentlichen Kacultätswiffenschaften von ihren Lehraegenstanden einging, erhielt er einen längeren Urlaub, welchen er zuerst noch zum Befuch ber Universität Berlin, bann jur Erleichterung feiner Ructebr nach Jena benußte, wo ihm im Commer eine außerordentliche Profeffur ber Theologie übertragen wurde. Bom Wintersemester 1833 — 34 bis jum Sommer 1836 war er hier thatig. Im Februar 1836 ertheilte ibm die theologische Kacultat zu Basel durch de Wette ihre Doctorwurbe. Im August 1836 tehrte er in sein Baterland jurud als Konfistorialrath und Director bes Bredigerseminars in Bolfenbuttel, wo das lettere Amt ihm auch die Pflicht auferlegte, theologische Bortrage exegetischen und firchenhistorischen Inhalts ju halten. Die feit seiner Kindheit in bem veröbeten Belmstädt ihm eingepflanzte und nachber burch bie "felicitas academiae jenensis" belebte Sehnsucht nach bem akademischen Leben machte ihn bier blind und ungerecht gegen die Borguge bes gesegneten Birkungstreises im Baterlande und führte ibn im Nahre 1839 auf die Universität zurück. Seit Michaelis 1839 ist er orbentlicher Professor der Theologie in Marburg, seit 1849 sehen Senior seiner Facultät, zugleich seit 1846 zweiter und seit 1848 erster Bibliothetar und seit 1849 Sphotus des Seminarium theologicum Philippinum.

Hemoria Caroli Guil. Justi. Marb., 1847. — Memoria Guil. Justi. Marb., 1849. — Borre am Grabe Rettergis. Marb., 1849. — P. Abbergis. Marb., 1849. — Benerius Guil. Justi. Marb., 1847. — Memoria Fried. Guil. Rettbergis. Marb., 1849. — Benerius 1849. — P. Abbergis. Marb., 1849. — Borre am Grabe Rettberg's. Rarb., 1849. — P. Abbergis. Marb., 1849. — P. Abbergis. — P. Abbergis. Marb., 1849. — P. Abbergis. —

### Johann Angust Gottfrieb Hoffmann,"

16,400 02

geboren ben 9. Februar 1808 zu Päßneck im Herzagthum Meiningen, Zögling bes Symnasiums zu Sera seit 1824, studirte von 1827 bis 1830 zu Zena, Halle und Göttingen Theologie, bestand im Jahre 1831 zu Hildburghausen das Examen pro candidatura und kehrte gegen Ende dieses Jahres nach Jena zurück, wo er sich hald darauf die Rechte eines Privatdocenten erward, im Jahre 1833 als Licentiat der Theologie promovirte und 1835 zum außerordentlichen Prosessor der Theologie ernannt wurde. Seine Borlesungen betrasen die petrinischen Briefe, Katechetik, Homiletik, Pastoraltheplagie, Kirchenrecht und Räddagogik. Im Jahre 1842 ging er als Pfarrer nach Möhra, Luther's Geburtsorte, ab, von wo er später in gleicher Eigenschaft nach Queinfelda bei Römbild versetzt wurde, wo er noch seht lebt und wirkt.

Schriften: Introductio in librum Danielia. Poesnac., 1832. — Anleitung gum Katechifiren über biblifche Abschnitte. Jena, 1833. — Commentatio in orationem Petri Act. II, 14 sq. Jen., 1832 — 36. 2 Parten. — Joseph Jacotot's Universalunterricht. Jena, 1835. — Repertortum Aber Dastoraltehre u. Casuistit ild alphabetischer Orbitung. 2 Bbe. in 4 Abschaffnen. Jena, 1837—39. — Katechelle Jenk, 1841. — Bersuch einer Darfellung bes in belleftafiften Der

apgibunern geltenden Lirchenrachts. Dildburgh., 1843. — Bersuch einer Darft. des im Gh., Beimar geltenden protest. Kirchenrechts. Jena, 1845. — Predigt jur 3Giabrigen Gebächtniffeier Dr. Mart. Luthet's. Salzungen, 1846. — Dispeffitenen zum Religionsunterrichte nach Luther's Katechism. Difbburgh., 1849.

#### mucht ber die er eine Griebrich Rarl Meier, beibe

geboren ben 11. August 1808 in bem fchaumburg - lippefchen Dorfe Rusbend, wo fein Bater Schullehrer war, mar Zogling bes Opmnaflums ju Buckeburg, ftubirte feit 1828 ju Göttlingen und feit 1830 ju Beidelberg Theologie, manbte fich 1831 nach Jena, mo er 1832 als Privatbocent ber Theologie fich babilitirte unb 1835 jum außerorbentlichen Professor ernannt wurde. Die Liberaftitt ber Bringeffin Karoline von Schaumburg-Livve, welche Melet, wie vielen anberen Landestindern, ichon auf der Schule und Untversität bie nothigen Gubfiftengmittel gemabrt batte, fette ibn auch in ben Stant, im Jahre 1834 nach Stallen ju reifen und die Bibliothelen in Benebig, Bologna, Rorenz, Rom und Reapel filr wiffenschaftliche Awede, befonbers für feine Monographte über Cavonarola zu benugen. 1836 folgte er einem Rufe nach Giegen, wo er abet fcon ben 13. Februar 1841 nach turgem Krantenlager burch ein Rervenfieber hinweggerafft murbe. Er war auch ein Freund und feiner Renner der Tontunft, besonders älterer Compositionen, von benen er viele in Italien gesammelt batte. Der tubinger Orientalist Ernst Meier ift fein jungerer Bruber. Seine Borlesungen bezogen fich in Jena auf Einleitung in bas R. T., Eregeje beffelben und Reformationsgeschichte, in Giegen auch auf Encytlopadie und Methodologie ber Theologie, biblijche Theologie und Dogmengeschichte. Toda und and and in it it it it

Schriften: Bersuch einer Geschichte ber Transsubstantiationstehre. Deile brond 1882. II. Bolische Hebeneorum de rebne post mortem suturis. Jenac, 1832: III. Bolische ben" voternin veriptorum profenorum de robus judaicle fragmenta. Jenac, 1838. — Kommemune aber ben Brief Plust an die Ephpeser. Bersun, 1834. — Cavonarola und seine Zeit and größtentheils handschriftl. Duellen bargestellt. Berlin, 1836. — Lehrbuch ber Obgmengeschichte. Gießen , 1840.

#### 11. ..... Part, Stidwig Balibald Geimmer:

wurde zu Jeng am 1. Ravember 1807 geboren, bezog zu Johannis 1822 bas Compasium zu Weimar, zu Michaelis 1827 die jenaische

Universität, wo in der exegetischen Theologie Schott, Baumgarten-Crusius, Niemener, Hoffmann und Credner, in der Dogmatit Baumgarten = Crusius, in der Lirchengeschichte, Moral und Nastoraltheologie Dang, in ber Philosophie Bachmann und Reinhold, in ber Universal= geschichte Luben, endlich in ber Philologie Gichstädt, Sand und Göttling seine Lehrer maren. Drei Jahre nahm er an ben lebungen bes philologischen Seminars, im letten Nahre auch an benen ber theologiichen Seminare Theil. Nachdem er Oftern 1831 bas theologische Canbibateneramen zu Weimar bestanden batte, sette er noch anderthalb Jahre seine alabemischen Studien fort. Bei ber feierlichen Preisvertheilung am 1. September 1832 murbe feine Abhandlung De Joanneae christologiae indole Paulinae comparata mit bem ersten Breise gefrönt. Im October besielben Jahres, promovirte er als Doctor ber Philosophie und bald barauf als Baccalaureus ber Theologie. Am 6. Mai 1833 erwarb er sich burch öffentliche Disputation bie Rechte eines Privatbocenten ber Theologie, wurde ju Anfang bes Jahres 1837 jum außerordentlichen Professor und im Sommer 1844 jum ordentlichen Honorarprofessor ber Theologie ernannt. Schon im Jahre 1836 ertheilte ihm die theologische Facultät zu Gießen die Burbe eines Licentiaten und zwei Jahre barauf die des Doctors der Theologie honoris causa. Seine Borlesungen verbreiteten sich bis jest über Encyllopabie und Methodologie der Theologie, über die Dicta classica des A. und R. T., über bas Buch ber Weisheit, über sammtliche Schriften bes N. T. mit Ausschluß ber Apostelgeschichte und Apotalppse, über die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte und über die de christliche Dogmatit; auch hält er Examinatorien über Dogmatit und Dogmengeschichte.

Seinen in Dör'ing's Jen. Univers. Alman. ip. 1845. S. 70 f. verzeichneten Schriften find, außer gabireichen theolog. Journalarbeiten, nech beignfügen: Institutio theologiae dogmaticae evangalicae historica- critica. Levae, 1848. — Erstärung bes ersten Buches ber Maccabaer. Leipz., 1858. — Das zweite, britte und vierte Buch ber Maccabaer erflärt. Leipz., 1856.

#### Georg Karl Lubwig Gottlieb Frommann

wurde den 9. April 1809 ju Läuter im Coburgifchen geboren, wo fein Bater bamals Pfarrer war, erhielt feit 1823 auf bem Gymnafium In

Coburn feine Schulbildung unter Genfler: Rarberg und Drombbellen. benoaiem Oftern 1828: Die Amivetstät Jena, wo. er: Die: Borlesungen von Bermageten-Crufius, Höffmanne Dans, Riemener, Gichftabe, Sond, Sottling and Reinbold besuchte, auch Mitalied bes philologischen Seminars war. Seit Oftern 1830 ftubirte er in Bonn unten Giefeler. Signfti, Rigfch und Blect; ju Dftern 1836 bestand et in feinem Baterlande bas Exament poo canditatura, moranf er fich nach Berlin begab, um baselbst ein Gabe lang ben ababenisichen Anterricht Schleier muder's und Reander's un bennben, murbe aber: fchen mach einem Semefter burth bie bort ansbrechenbe Cholera: que Rücklehr, in's Baterland genothigt. 3m Jahre 1883 babilitirte er fich: aun Bena als Brivatbocent der Theologie, murbe 4837 auferordenklicher Brofessor berfelben und folgte Ausgangs bes Jahres 1839 einem Rufe als Brebiner ber beutich : luthetischen Betrigemeinde ju St. Betersburg, wo er noch jett in reichem Segen wirkt. In seiner bogmatischen Richtung schließt er fich vorzugsweise an Rissch an. Seine Borlesungen in Jena bezogen sich auf Encutlopähie und Methodologie der Theologie, Hermeneutit und Exegele bes R. T.

Er fchrieb: Do auseiplina errant, quad fu vetere verleate oblimulase fortae. Jones, 2833. — Ber jehanneische Lehrbegriff. Leipzig; 1839. — Beine Probigten. Leipzig, 1844.

Johann Lobegott Ferbinand Lange J. Abtheilung Philosophen.

# n patenta i die grafia de la propesa de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya

nauebe ben 13. Juni 1819 zu Kindhard im Kraunschweigischen geboren als Sohn bes basigen Hrebigers; bezog 1824 bas. Channasium zu Holzminbent und 1833 bie Universität Gittingen, wu in der Aberlagie Lücke, Geseleke, Swald: und Ruttberg; in der Abslosphie Herbart, Wendt und Boh seine Behrer waren. Anchdem er 1837 das Candibetenegamen zu Wossendüttel bestanden hatter, bezad er sich als Handlehrer in die Familie des Freiherun von Ditsucht nach: SchlospEheres am Water in Founden. Anchdem er im Juli: 1840, von der philosphischen Packer Kandischer Philosphischer Packer in Desember despite philosphischer Doctorwände erlangt hatta, begab er stag im Desember despiten Bahres hieber, privatisite hier einige Inkrez- erlangte am 18. Mäsz 1848 durch öffentiche Didputa

Kien bie: Wirbe ::eined: Licentinten der Absologie: intib: Lie Medite: eines Brivattvoenten berfelben .. wurde 1847 migerordentlichen Brefestor und ging! gegen Ende bes Sahres 1850 : als Biaconus inda : Bilanade : us ibm 1851 wach bie Superinbetibut : über bie umliegenben Landgemeinben Abertragen wurden Im Jahre 1856 michte er wegen gerrütteter finde nieller Berhältniffe feine Gtelle aufgeben und scheint:feitbent nicht fein festes Domicil wieder: gewonnen zu haben. Die itheologische Kacestätze Reining entannte: Abn: 1849 : stim : Oncton Der: (Therhode) homoris; cause. Alls alabemischen Docent ihre er Dogmenheschichte; über Schleiermacheris theologisches System nund: Moer die johanneische Apatalunfe. tete er einerhistorisch = theologische (Besellswaft. 1714) terlano aenomiat. 1911 Hit beit fir Dier fu g 18 Almanath, 6,708 verzeichibten Gafeften Tanten made mall : De dedice womines at ibereitiano Brenasi. Line., 1847, ..... Die jinent jeranngene benifche Freiheit. Prebigt. Beng. 1848, 77. Hebar ben Brieben in Chrifig. Dredigtin Jeng 1850, Ironaei quae supersunt omnia 2 Tom. in 4 Partt. Lips. 1849—53. ones, in assaultate must me neglie ne si assaulta and is modelle eroce anialant englichen Inmannel Andere, war der nogerei i dente de de la deservición de la constanta d

geboren 1.79%, ju Broßbennersdorf in der Oberlausit, wo sein Pater Prediger: mar. Am breizehnten Lebensjohre tom er in bas Babagogium ber Brüber = Unitat ju Niesty, um fich für bent Dienft biefer Rirche vorzubereiten; aber schon 1812, nach britthalbjährigem Aufent= balle, betites et Anftitt und Belleine Hallit fich fatt felnen Buttletigen 3med, bas akabemische Lehramt, in umfassender Beise tüchtig zu machen, und verbrachte zwei Subtelluf belk! Symnasium ju Rittau, beffen Vamaliger Director Mubolphinauf ifeine Geisteleichtung einen gentschiebe nent Ginfingt gewann. Bielleim Babre alt bezug en 1.814 bie Angvers-'sau Rechnigs' Die Philalogie: ifeine : bisberige: Bestinenung sinvertauschte Avibatio miti bor: Afteologie "imit welcher er merfchiebene, Rebenfludien in Berbin burg felste. Bach wollen bebem Eriennium, destand; ernbas Kanvidatenetamen im Drenden vi81 Affein Jahr ibaler von Julenhag aus mobie bei nacht birmein Musenthalte als Lebren jedliger Rinden in ver Mieberkaufitz gegertgeritenen, um Linter einiger burgerlichen Gami-Lien husunterrichten :- + bas Sienwie von entnisterio in Berlin zenerfab then won Michaelis 1848 bis Nobathie 1819 his Probigten gines et ledigten Dinconats, taing über nochtim-Commer lehteren Babres birwear um das Diaconat in seinem Geburtsorte zu übernehmen, in weldes er am 10. October 1819 eingeführt wurde. Babrend seiner fast sechsjährigen Bermaltung bieses mit wenig Arbeit verbundenen Amtes nahm er seine früheren rein wissenschaftlichen Studien, sowohl philolosifcer als theologischer, Rainr, von Renem auf, und fofort erwachte nd die alte Liebe gum alabemischen Lehrante wieber, um ihn nicht webt zu verlaffen. Ein Befuch in Leivzig überzeugte ihn von ber Unmöglichkeit, ohne eigene Mittel als Privatbocent baselbst zu leben. Er beschloft, dem Liele auf bent Beite bet Scheiftftelling augustreben. Als inden im Nahre 1825 fich ibm eine Stelle am gittauer Somnakum fast ungesucht anbot, glaubte er, ba bas akabemische Ratheber ibm merichlossen, wenigstens bas ber Schule betreten zu burten, und murbe (20. September 1825). Subrector bafelbit. Die Berhaltniffe brachten es mit sich, daß er sofort seinen Unterricht fast einzig in den zwei erften Rlaffen zu geben hatte. Diefer umfaste, außer ben beiben Baumtsprachen, nach und nach auch die bebraische, franzöfische, nebst Ertlarung des neuen Testaments, Geschichte, Astronomie, Physik und Chemie; augleich hatte er als Mathematiker in ben brei oberen Klaffen die reine Mathematik zu lehren. Als im Jahre 1840 ber Convector emeritirt wurde, nahm er, ohne Beranderung feiner Berhaltniffe, ben Aitel als Conrector an. In der Zwischenzeit hatte er die Freude gehabt, 1836 von der theologischen Facultät zu Kopenhagen konoris causa jum Doctor ber Theologie ernannt ju werben; feinem Bunfche inbeff, bas atabemische Latheber zu betreten, schien bie Genehmigung lchlechthin verfagt. Aweimal, 1832 in Erlangen und 1836 in Greifsmald primo loca prasentirt, hatte er die Genehmigung der höchsten Behörden nicht erhalten können und baber, jede Koffnung aufgebend. bem Publitum und ber Theologie ben Ruden jugemenbet, um einzig bem Studium ber Ratur zu leben, ale unerwartet fich fein Schickfal wendete, indem er nach Jena berufen wurde, wo er sein Amt als grbentlicher: Professor der, Theologie am 25. October 1844, mit; einer Rebe de assicio interpretis librorum Novi Fooderis angetreten hat. Im Frühjahre 1855 ernannte ibn ber Großbergog pon Sachsen jum Kirchenrath, aled the results of the

ang, Aufer einer beträchtlichen Amabt von Schulprogrammen und ben bei D. Die Ling, Ben. Univerf. Mimanach 1846 verzeichneten Schriften fehrleb i Radert:

Auch der Boller Seil ruht allein in Christus. Predigt für's bentsche Boll. Jena. 1848. — Das Leben im Geift, Pfingspredigt, im Blid auf Deutschlands Gegenwart. Jena, 1848. — Sechs Zeitpredigten, gehalten 1848 u. 1849. Jena, 1849. — Theologie. 2 Bbe. Leipzig, 1851. — Luther's Berhältniß zum augsturgischen Bekennniff, Histor. Bersuch. Jena, 1854. — Das Abendmahl. Seina Weisen n. feine Geschichte in der alten Atribe. Leipzig, 1856. — Ein Bicklein non der Kirche. Jena, 1857. — Die Ansgabe der janalichen Sheplogie im Bahrb. d. Sochschule. Prorectoratorede, gehalten am & Febr. 1868. Zena, 1858.

#### 

geboren am 4. October 1816 gu Jena, legte ben Grund zu feinet wiffenschaftlichen Bilbung auf bem Gymnafium in Weimar und bezog Oftern 1838 bie Landesuniversität; um fich dem philologischen und hauptfächlich bem theologischen Studium zu widmen. Bei ber atabemijden Preisvertheilung im Jahre 1840 wurde bie von ihm eingefenbete Abhandlung bes ersten Breises und bes Drudes für werth erachtet: Am 1. October 1841 wurde er f. - weimarischer Kanbibat bes Ptobigiamtes, bald nathher (am 17. November) zu Jena Doctor ber Philosophie und , als Bercipient des größen von lynterichen Stipenviums, am 14. Juli 1843 Baccalaureus der Theologie. Die theolopische Facultät zu Königsberg i. P. verlieh ihm am 29. August 1844, bei Gelegenheit ber britten Sacufarfeier ber Albertina, honoris causa ble Licentiatenwurbe. Am 27. November erwarb er fich burch öffent-18th Biswutation die Rechte eines Privatbocenten der Theologie auf ber Univerfität Jena; jum Gegenftanbe feiner Borlefungen wählte er vie historische Theologie nebst Exegese bes N. T. Bon ben Erhaltern det Universität wutte er int Januar 1848 jum angerordentlichen Brofeffot bet Theologie und noch in bemfelben Monate (28.) bon ber theofogischen Rucultat zu Ronigsberg i. B. honoris causa zum Doctor ertidunt. Im Rabre 1851 (October) folgte er einem Rufe als proenttichet Professor ber Kitchengeschichte an bie t. t. evangelisch - theologi-Twe Fabilität fu Bien', wofelost thm bald nachber auch bie Suppletion ber Leftraegenstände bes R! E. (neuteftamentliche Einleitung, Berme-Weutit, Grammatit und Exenese) übertragen wurde.

Abgesehen von vielen Abhandlungen in der "Zeitschrift für die historische Theologie" (1842 bis 1866), von seiner Preikschrift Do Justini Martyris scriptis et doctrina (Joneo, 1844); neu venrbeitet in Erfch's und Gruber's Allgemei-

ner Encellopabie ber Biffenfchaften u. Ranfe. 3. Abth. 30. 200. 1858 (,, 3uftinus ber Apologet"), feiner Stipenbiateurebe De Victorino Strigelio (Jenne, 1843), feiner Sabilitationifctift De epistola ad Diognotum (Jenne, 1845. Ed. sec. Lips., 1862), feiner Boricfung in ber taiferlichen Mademie ber Biffenichaften ,,Bur Charafterifiet bes beil. Juftinns Philosophen und Martyrerb" (Bien , 1852), fointe Berandgabe bes Commentars iber bas Evangelium bes Matthans (Bena, 1888) und über bie Ebangelien bes Martus u. Lufas (Jena , 1845) aus Baumauten Erufins' literavifdem Radlaffe, bat Dito feine fdriftftelletifde Thatia Beit vornehmlich ber fritifch erregetifchen Bearbeitung ber Berte ber driftlichen Applogeten bes zweiten Jahrhunderts zugewendet, welche im Jahre 1842 gu erfdeinen begann und weit über bie Grengen Dentfclands binaus als eine "imef. Rerbafte" mit einftimmigem Beifall aufgenommen wurde. Es liegen von biefem Corpus Apologetarum ehriatianorum saeculi secundi bie erften 5 Banbe, Inffin's Berte umfaffenb, bereits in 2. Auflage (Jena, 1847 - 1850) vor; ber 6. Band (1851) enthalt ben Tatianus, ber 7. (1857) ben Athenagoras. Die ubrigen Apologeten (Theophilus, hermias w. f. w.) follen balb nachfolgen. Darauf bat D. eine Rirchengeschichte (2 Banbe) und einen Commentar über bie Pafforalbriefe Pauli in Ausficht gestellt.

#### Abolf Bernhard Chriftoph Chriftian Silgenfeld,

geboren am 2, Juni 1823 zu Stappenbeck bei Salzwebel, bezog bas Gymnasium zu Salzwebel von Ostern 1833 bis Ostern 1841, bann von Ostern 1841 bis dahin 1843 die Universität Berlin, von Ostern 1843 bis Ostern 1845 studirte er in Halle. Hier bestand er 1845 sein theologisches Candidateneramen, wurde am 25. Mai 1846 nach lleberreichung einer Dissertation über Spinoza's System, zum Doctor der Philosophie promovirt. Dann begann er im Herbst 1847 nach vordergegangener Promotion zum Licentiaten der Theologie (am 20. Mugust 1847) seine ekademische Lausbahn. Am 5. October 1850 wurde er zum außerordentlichen Prosessor der Theologie in Jena ernannt.

Dilgenfeld's Schriften find: Die ejementinischen Recognitionen und home lien, nach ihrem Ursprung und Inhalt bargeftellt. Jena, 1848. — Das Epangelium und die Briefe Johannis, nach ihrem Lehrbegriff bargeftellt. Salle, 1849. — Rritische Untersuchungen aber die Evangellen Jufin's, ber clementinischen Domilien u. Marcion's. Ein Bettrag jur Geschicke ber altent Pangelien Litetrin: Balle, 1860. — Die Gloffoldlie in ber alten Kirche; in dem Jusammenhang der Geistesgaben und des Geisteslebens des alten Christenthums. Eine eregetisch historische Untersuchung. Leipz., 1860. — Das Markus Evangelium, nach seiner Composition, seiner Stellung in der Evangelien Literatur, seinem Ursprung u. Charafter. Leipz., 1860. — Die Gottingische Polemit gegen meine

Berschungen, in ferlicher u. in wissenschaftlicher Sinsicht gewündigt. Leipz. 1951.

— Der Apakal Paulus. ein Aprtrag. Jeng. 1951. — Der Galaterbrief, übenfest ein, seinen geschichtlichen Beziehungen untersuche u. erkärke: Rebf Antersuch
dyngen über die Palchastreitigseizen u. die apokolischen Bater, Untarsuchungen
ühn, Indal m. Priprung der unter ihrem Ramen arhaltenen Schriften. Salle, 1968.

— Die Evangelien, nach ihrer Entstehung m. geschicht. Redentung, Reipz. 1968.

— Die Evangelien, nach ihrer Entstehung m. geschicht. Redentung, Leipz. 1968.

— Das Urchristenn in d. Sauptwendepunktun seines Antwickelungsganges mit
besond. Rücksicht auf d. neuesten Verhandlungen d. Geren DD. Sale u. n. Raus.
Inng, 1855. — Die jüdische Apokaloptik in ihrer geschicht. Entwickelung. Ein
Beitr. z. Borgeschichte d. Christenthe nehft vinem Anh. üb. d. gnoßische Syssen
d. Basslides Inna, 1857. — Seit dem I. 1868 redigirt. H. and eine "Zeitscherf. missensch. Theologie." wovon bis jeht 3 hafte des 1. Bandes (Jeng) erschiere
nen find.

# Rarl Albrecht Bogel,

vletter Sohn ves k. sächlichen Oberrechnungsraths Franz Friedrich B., wurde am 10. März 1822 in Dresden geboren, besuchte das dresdener Symnasium, "die Kreuzschule," dis Obern 1841 und kudirte dann dis Michaelis 1844 in Leipzig Theologie. Nach absolvirten Studien wat K. dis Oftein 1846 Privatlehrer in Dresden, brachte ven Sommer 1846 besonders Neander's wegen als Student der Theologie in Berlin zu und war dann wieder dis in den Sommer 1849 Privatlehrer (auch Lehrer des Prinzen Aleddor von Phutn ünd Laxis) in Dresden. In Otern 1848 hatte er den philosophischen Doctorgrad erlangt. In August 1849 ging V. wieder nach Berlin, um die königliche Bleichtigen hen im Fediuar 1850 tam er nach Jena, wurde zum Keentraten der Theologie promovirt und habilititre sich um I. Rovensber 1856 als Privativocent der Theologie. In Sommer 1856 wurde er zum angetorbenklichen Professor ernannt und bei Gelegenheit des 100 abrigen Judianung der Universität Greifswald zum Obetor der

Rogel's Schriften find. De Bonizonis episcopi Sutrini vita et scriptia. Jen., 1850. — Ratherins von Betona u. b. 10. Jahrh. 2 Bde. Jena, 1864. — Peter Damiani, e. Bortr. Jena, 1866. — Per Kaifer Diocletian, e. Roetr. Gatha, 1867. — Peter Damiani, e. Bortr. Gatha, 1867. — Per Kaifer Diocletian, e. Roetr. Gatha, 1867. — Peter Damiani, e. Bortr. Gatha, 1867. — Peter Diocletian, e. Roetr. Gatha, 1867. — Peter Dio

# u. Zuristen.

u I r i li c ii.

# Bafilius Monner 1),

aus Weimar gebürtig, daher auch Basilius Vimariensis genannt, stubirte zu Jena Jurisprudenz, ward später Rector der Schule zu Gotha,
ging von da als sächsischer Rath nach Weimar und 1554 nach Jena,
wo er zum ersten Professor der Rechte und zum Protanzler ernannt
ward. Er starb dort den 6. Januar 1566.

Monner's Schriften f.iin Jocher's Gelehrten Leriton. Leipz., 1751. Th. 3 G. 616 f. Agi. Afr. Beier, Syll. rector. et professor. Jenae etc. 1659 p. 536.

# Matthans Wefenbec,

geboren am 25. October 1531 in Antwerpen, ging in seinem 14. Jahre nach Löwen, um die Rechte zu studiren, wurde am 18. Juni 1550 Licentiat und ging darauf Behuss weiterer Ausbildung nach Frankreich. 1552 zu den Seinigen zurückgekehrt, trat er zum Protestantismus über, was ihm großen pecuniären Schaden brachte, ging darauf nach Deutschsland und wurde 1558 (der erste) Doctor der Rechte und Prosessor zu Jena, wo er mit einigen Theologen viel Verdruß hatte. 1569 wurde er nach Wittenberg gerusen und sehrte dort mit vielem Eiser dis zu seinem am 5. Juni 1586 ersolgten Tode. Der Kursürst August ernannte ihn zum geheimen und Appellationsgerichtsrathe und der Kaiser Maximilian II. bestätigte mittelst eines 1571 in Prag ausgesertigten Decrets seinen alten niederländischen Abel und ertheilte ihm die Erlaudniß, sein Wappen auch in Deutschland führen zu dürsen. Von seinen dreizehn Kindern erhielten nach seinem Waussch zwölf bei der Tause die Ramen der Apostel.

<sup>1)</sup> Regulus Selinus, Basilius Vimariensis.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. theol. etc. Jenae, 1711. p. 26—27 zusammengestellt. Bgl. Jöcher's Allg. Gel. Rer. Th. 4 S. 1907 ff. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 545. Bir besigen zwei Biographieen Wesenbec's; die eine ist von Andreas Rauchbar geschrieben, bie andere, in Besenbec's Paratitla juris s. commentarius in pandectas et codicem (Colon., 1659) stehende, von Michael von den Perre versaft.

# Matthias Coler,

geboren 1530 zu Altenburg, studirte in Wittenberg Medicin, ging aber bann nach Leipzig, um sich den Rechtswissenschaften zu widmen. Im Jahre 1550 erlangte er die philosophische, am 1. December 1558 die juristische Doctorwürde und wurde in letzterem Jahre Prosessor zu Jena. In Folge der stacianischen Händel ging er 1569 nach Leipzig, wurde später Kanzler des Fürsten von Andalt und kehrte auf einen an ihn ergangenen Ruf im Jahre 1573 als Prosessor und Hosperichtsadvocat nach Jena zurück, wo er am 22. April 1587 starb. Ricolaus Reusner nennt ihn "alter Salanae Papinianus, aut Upinianus."

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 31. Bgl. 3 och er's Allg. Gel. Ler. Th. 1 S. 2009. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 548. 3. S. Stepf, Gallerie aller jurid. Autoren u. f. w. Leipz., 1821. Bb. 2 S. 103.

# Bartholomäns Blaurer 1)

stammte aus einer berühmten und vornehmen Familie in Constanz, wurde 1558 Prosessor in Jena, später Gerichtsassessor in Speyer, wo er auch starb.

Bgl. J. C. Zeum er i vitae professor. theol., jurisp., med. et philos. qui etc. Jenae, 1711. p. 31. 3 öcher's Allg. Gel. etc. Th. 1 S. 1128 f. Buder, Bibl. jur. sel. p. 448. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 549.

Christoph Dürfeld f. Abtheilung Philosophen.

# Beter Preme 2)

war ein Jahr lang Professor der Rechte in Heibelberg, darauf Kanzler in Weimar, als welcher er die von dem Caiser Ferdinand L. unter

<sup>1)</sup> Blarer.

<sup>2)</sup> Breme.

ş.

bem 15. August 1557 der Universität Jena verliehenen Privilegien am 2. Februar 1558 in der Michaeliskirche dort publicirte, und wurde 1561 der erste Ordinarius der Jupisten Facultät. Am 16. Juni 1573 wurde er, weil er sich dem Philippismus widersetze, mit Anderen seines Amtes entsetzt. Sein Todestag ist unermittelt.

Der Titel ber einzigen von Preme verfaßten Schrift findet fich in J. C. Zeumeri vitae prosessor. etc. Jenae, 1711. p. 14. Bgl. Adr. Beier, Syllab. rect. et pros. Jenae etc. p. 542.

# Beinrich Schneibewein,

geboren um's Jahr 1520 in Stollberg, stubirte in Wittenberg, wurde 1538 tursächsischer Rath in Torgau, kam barauf an den weimarischen Hof, wurde 1561 Professor der Rechte und Hofgerichtsassessor in Jena, endlich Kanzler in Arnstadt und starb am 7. Mai 1580.

Rgl. Adr. Beier, Syllab. rector. et professor. Jenae etc. p. 544.

# Johannes Soffer,

geboren am 6. Juli 1534 zu Coburg, wurde 1554 zu Wittenberg Masgifter, erlangte in St. Poitiers die juristische Doctorwürde, wurde 1561 Professor der Rechte zu Jena, war dis 1567 Rath auf dem Schlosse Grimmenstein und wurde Kanzler zu Onolzbach. Er starb zu Culmbach am 24. October 1583.

Bgl. Adr. Beier, Syllab. rector. et professor. Jenae etc. p. 548.

# Ricolans Scheller

aus Coburg, studirte in Wittenberg und wurde dort 1555 Professor ber Philosophie, 1561 Professor der Rechte in Jena und starb, nachs dem er, des Philippismus angeklagt, entlassen worden war, als schwarzsburgischer Kanzler. Sein Sobestag ist unbekannt.

Ral. Adr. Beier, Syllab. rector. et professor. Jense etc. p. 550.

# Johann Abam Mörder 1)

war Doctor, wurde 1368 Professor der Rechte in Jena und ging 1579 als Abvocat und vierter Assessor des kaiserlichen Kammergerichts nach Speyer, wo er starb. Sein Todeskag ist unbekannt.

Bgl. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 557.

<sup>1)</sup> Morber.

÷

#### Lazarus Coler,

geboren zu Dschat, wurde am 23. October 1567 zu Wittenberg Doctor ber Rechte, 1568 Assession, 1569 Prosessor in Jena, ging 1572 als Rath Johann Wilhelm's I. nach Weimar, nach dem Tode bes Herzogs als Syndicus nach Magbeburg und starb im Mai 1581.

Bgl. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 554.

# Birgilius Pingiper,

geboren den 9. October 1541 zu Hall im Salzburgischen, studirte zu Jena, Ingolstadt, Löwen und Orleans, wo er auch promovirte. Nach der Heimkehr in seine Baterstadt betrieb er dort als Abvokat die juridische Praxis. 1570 folgte er einem Ruf nach Jena als Prosessor der Rechte. In gleicher Eigenschaft ging er 1573 nach Helmstädt. 1576 ward er nach Weimar gerusen als Instructor des Prinzen Johann. Bon da begab er sich 1587 nach Jena als ordentlicher Prosessor der Rechte, Assessor des Hosperichts und Beister des Consistoriums. Er starb zu Jena den 20. Juli 1619.

Seine Schriften fteben in Jocher's Gelehrt. - Ler. Th. 3 6, 1579 f. vers. zeichnet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 152. 555.

# Josias Marens,

geboren 1527 zu Torgau, wo sein Bater, Johann M., Arzt war, stubirte in Wittenberg, docirte nachher eine Zeit lang in Jena, nahm darauf eine Hosmeisterstelle in Augsburg an, hielt sich dann 4 Jahre in Frankreich und ebenso lange in Italien auf, promovirte 1560 in Ferrara als Doctor, wurde 1561 Kanzler in Arnstadt, 1570 s.-weismarischer Rath und Prosessor der Rechte in Jena und 1574 Vicekanzler in Wolfenbüttel. 1576 ward er als kaiserlicher Rath nach Wiendberussen. Als er eben im Begriff war, dorthin überzusiedeln, starb der Kaiser und er lebte nun ein Jahr als Privatmann in Braunschweig, ward 1578 holstein-gottorpischer Vicekanzler, 1585 Hospfrath und Consistorialpräsident. 1593 kehrte er nach Jena zurück und starb da am 28. April 1599.

Bgl. Chr. G. 3bder, Allg. Gel.-Ler. Leipz., 1751. Th. 3 S. 156. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 558. Marcus' Gelbstbiographie findet fich in seiner lateinischen Epistel an Dr. Marbach (in Fecht's Supplem. hist. eccles. Sec. XVI).

# Samuel Brothag,

geboren zu Göppingen, wurde, nachdem er in Tübingen Magister der Philosophie und Doctor der Rechte geworden, Advocat in Spener und 1572 Professor in Jena. Er brach bei'm Tanzen ein Bein, welches er sich ablösen lassen mußte, und starb in Folge davon am 12. Juni 1587.

Bgl. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 106. 560.

# Johannes Monachus 1),

geboren am 15. August 1536 zu Schneeberg, erlangte 1560 zu Jena die philosophische, zu Basel die juristische Doctorwürde, wurde 1573 zu Jena Prosessor der Rechte, 1579 Syndicus zu Nürnberg, 1588 Ordinarius der Juristenfacultät in Leipzig, darauf Schöppe, Bürgermeister und Canonicus zu Merseburg und starb am 10. August 1599.

Seine Schriften find iu J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 51 aufgezählt. Bgl. 3 och er's Allgem. Gelehrt. . Ler. Ib. 3 S. 607. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 561.

# Daniel Enlenbed,

geboren 1539 zu Barby, erlangte in Siena die juristische Doctorwürde, wurde turfürstlich sächsischer Rath und 1573 Professor der Rechte in Jena, wo er am 15. December 1595 starb.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 128. 562.

# Johann Unwerth 2)

wurde 1574 als Professor der Rechte nach Jena gerusen und war dort zugleich Consistorial = und Hosperichtsassessor. Bon Jena ging er nach Leipzig und starb dort.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 564.

# Beter Wesenbec,

geboren 1546 zu Antwerpen, wurde 1574 Professor der Rechte in Jena, 1587 in Wittenberg, 1592 in Altorf und ging 1595 als Hof-

<sup>1)</sup> Mond.

<sup>2)</sup> Unwirth.

rath, Beisitzer im Landgerichte und Ordinarius des Schöppenstuhls nach Coburg, wo er am 27. August 1603 starb.

Geine Schriften fteben bei Chr. G. 3ocher, Gel. Ler. Th. 4 S. 1909, Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 565.

#### Bictorin Grnuer,

geboren zu Jena, promovirte 1575 auf ber Universität seiner Batersstadt, wurde 1578 Prosessor an berselben und starb am 2. November 1596 zu Saalfelb.

Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 567.

#### Jacob Welsen

aus Landsberg in der Mark, wurde 1583 außerordentlicher Professor der Rechte <sup>1</sup>) und ordentlicher Professor der Philosophie in Jena und 1565 Doctor juris civilis in Orleans. Er starb am 18. Mai 1609.

Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 568. 997.

#### Johann Stromer,

geboren ben 22. Juli 1526 zu Auerbach in der Oberpfalz, studirte zu Wittenberg und Leipzig, Anfangs Theologie, dann Medicin und endlich Jurisprudenz. 1560 erlangte er zu Leipzig die juristische Doctorwürde. 1565 ward er dort Professor der Rechte, 1579 erhielt er einen Ruf nach Weimar als Kanzler. Bon da begab er sich 1587 nach Jena, wo er Professor der Rechte und Assessor des Hosgerichts ward. Er starb als Ordinarius der Juristensacultät in Jena den 11. October 1607.

Stromer's Schriften f. in 3 och er's Gel. : Ler. Th. 4 S. 887. A. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 143. 569.

# Chriftian Steinader

aus Queblinburg, promovirte 1587 in Jena und wurde bort 1588 außerordentlicher Professor der Rechte. 1590 siedelte er nach Magdeburg über. Näheres über sein Leben wissen wir nicht.

Agl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 574.

<sup>1)</sup> Da er nicht beiber Rechte Doctor mar, fo fonnte er nicht in Die Juristenfafultat tommen.

#### Liberius Hofmann,

geboren zu Friedrichroba im Gothaffchen, wurde 1587 zu Wittenberg Licentiat und Hofgerichtsadvocat, 1588 Professor der Rechte in Jena und starb zu Dusselderf, wohln er sich Behufs der Wieberherstellung seiner Gesundheit begeben hatte, am 5. April 1599.

Bgl. J. C. Zeumeri vitze professor. etc. Jenae, 1711. p. 60. A. Beier, Syll. roct. et prof. Jenae etc. p. 167. 571.

#### Ricolaus Renfner,

geboren am 2. Februar 1545 zu Lemberg, befuchte die Schule zu Goldberg und studirte in Breslau, Wittenberg und Leipzig. Nachdem er seine Universitätsstudien vollendet hatte, wurde er Prosessor und Nector der Schule zu Lauingen, nahm 4583 zu Basel die juristische Ovce torwürde an, wurde Assessor des Kammergerichts in Speyer, darauf Prosessor in Straßburg und 1569 Prosessor der Rechte und fürklich sächsischer Rath in Jena. Nachdem er vom Kaiser Rudolph II. als Poet getrönt und zum Comes palatinus ernannt worden war, übernahm er 1595 eine Mission nach Polen, um dort Hüsse gegen die Türsten zu sordern, und starb am 12. April 1602 als Rector magnisicus.

Reufner's Schriften f. in J. C. Zeumert vitae professor. etc. Jonae, 1711. p. 68-71. Bgl. 3öcher's Gel.-Ler. Th. 3 S. 2033. Adr. Beier, Syll. rock. et prof. Jenae etc. p. 148. 575.

# Leopold Hadelmaun,

geboren 1563 zu Stade, wo sein Later, Johannes H., Kaufmann war, erhielt seine Borbildung zu Lüneburg und studirte in Helmstädt, Leipzig und Jena. Nachdem er in Jena Doctor geworden war, erhielt er baselbst 1594 eine Prosessur der Pandecten, wurde 1596 Ordinarius, 1599 Rath des Erzbischofs zu Magdeburg, dann kursürstlicher Rath zu Dresden, 1612 Ordinarprosessor in Leipzig, Oberhosgerichtsassessor, Decemvir dei der Akademie und Canonicus zu Merseburg. Er starh nach Zeumer 1619, nach Jöcher 1620 am 11. November.

Sadelmann's Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jense, 1711. p. 75—76 aufgeführt. Agl. 3 och er's Gel. Ler. Th. 2 S. 1303. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jense etc. p. 161, 578.

#### Arnold von Renget,

Herr von Gladbeck, ein Belgier, geboren am 1. Januar 1559, war Doctor der Rechte und Comes palatinus, begleitete bis zum Jahre 1596 eine Professur der Rechte in Jena, wurde darauf geheimer Rath in Halle und endlich kurbrandenburgischer Vicetanzler und Assessor des niederlausissischen Landgerichts in Berlin, wo er 1615 starb.

v. Repger's Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 77. Bgl. 3 och er's Gel. Ler. Th. 3 S. 2037. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 579.

#### Ortolph Fomann sen. f. Abtheilung Philosophen.

# Jacob Schröter,

gebürtig aus Weimar, erhielt am 26. Februar 1599 zu Jena die jutistische Doctorwürde und 1601 eine außerordentliche Professur. 1604 folgte er einem Ruse als Rath nach Weiningen und starb daselbst 1645 als Ranzler.

Bgl. J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 82. AT. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 582.

# Dominicus Arum,

Erbhetr in Lobeda und Göschwiß, stammte aus dem friesischen Sesschlechte von Arum und war 1579 zu Leeuwarden geboren. Er stubirte zu Oxford und Rostock, wurde 1600 Doctor der Rechte, 1602 außerordentlicher, 1605 ordentlicher Professor, später Hofgerichtsassessor, 1634 Ordinarius und starb am 24. Februar 1637.

Seine Schriften finden sich in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jense, 1711. p. 86 — 88 verzeichnet. Bgl. Joch er, Gel. Ler. Th. 1 S. 581. Püter's Lit. 1. Th. S. 65 ff. J. F. Jugler's Beitr. 3. jurift. Biographie. Leipzig, 1773. Bd. 1 S. 235. J. S. Stepf, Gall. aller jurid. Autoren. 1, 80. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jense etc. p. 584.

# Johann Snevns 1),

geboren 1564 zu Annaberg, besuchte die Schule in Meißen und studirte Philosophie in Leipzig. Nachdem er dort Baccasaureus und Magister

<sup>1)</sup> Schwabe.

bet Philosophie geworben, ging er ein Semester nach Wittenberg und fünglite dann gegen drei Jahre als Schreiber bei einem Berwandten in Dresden, worauf er sich in Leipzig den Rechtswissenschaften widemete. Nachdem er dort 1604 Licentiat und darauf Poctor der Rechte geworden war, folgte er 1605 einem Ruse als Professor der Rechte und Hosperichtsassesson nach Jena. 1616 ging er als Hofrath und Constitutionalpräsident nach Altenburg, kehrte aber, da ihm das dortige Klima nicht zusate, 1623 nach Jena zurück und bekleidete seine stütchen Stellen wieder, dis er am 13. December 1634 kinderlos starb.

Seine Schriften führt Chr. G. Jother, Allg. Gel. Rer. 4. Th. G. 930 an. Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Jenae etc. p. 181. 585.

# Samnel Göchhausen,

Erbherr in Buttelstädt, Altendeck und Gutmannshausen, geboren 1578 zu Stade, promovirte am 21. November 1603 zu Jena, wurde 1606 außerordeutlicher Professor der Rechte, ging aber schon 1607 als Rath nach Beimar, wo er 1625 zum Kanzler und Consistorialpräsidenten ernannt wurde. Er starb am 4. Februar 1658 auf seinem Landgute zu Buttelstädt.

Adr. Beier, Syll. reet. et prof. Jenae etc. p. 586.

# Beter Theodoricus,

geboren ben 9. August 1580 zu Gröffen bei Naumburg, wo sein Bater Prediger war, studirte zu Leipzig und Jena, wurde zu Jena Prosessor ber Nechte, Assessor des Hosperichts und des Schöppenstuhls, endlich fürstlicher Rath und Ordinarius und starb am 9. Mai 1604.

Seine Schriften find bei Jocher, Allg. Gel. Ler. Th. 4 G. 1101 verzeichenet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenac etc. p. 587.

# Oswald Hilliger,

geboren am 20. October 1583 zu Freiberg, studirte in Leipzig, Witztenberg und Jena, wurde an letterem Orte Doctor beiber Rechte und 1616 Professor ber Rechte und Beisitzer des Schöppenstuhls. Er starb 1619 am 25. März.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitze professor. etc. Jenae, 1744, p. 99. Bgl. 3 och er, Gel. Ler. Th. 1 S. 1607. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 588.

# Bolfgang Werther Mühlpfort '),

geboren den 2. November 1575 zu Roda in Thüringen, studirte zu Jena und ward bort 1619 Doctor und ordentlicher Professor der Rechte und Assessor des Hosgerichts. Er starb in Jena den 6. Mai 1623.

Muhipfort's Schriften f. in 3 der's Gel. Ler. Th. 3 G. 746. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 589.

#### Balentin Riemer f. Abtheilung Philosophen.

#### Grasmus Ungepanr,

geboren am 2. Februar 1582 zu Naumburg, besuchte die Schule seiner Baterstadt und studirte in Jena und Wittenberg. 1612 erlangte er die Doctorwürde, wurde 1614 Prosessor des Lehnrechts in Altorf, 1616 Consulent in Nürnberg, 1625 Prosessor der Rechte und Hofgerichtsafssessor in Jena, wo er am 23. April 1659 starb.

Ungepaur's Schriften finden wir in J. C. Zeumeri vilae professor. etc. Jenae, 1711. p. 118-119. Bgf. 3bcher, Gel. 2cr. Th. 4 G. 1681. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae. p. 597.

# Ortolph Komann jun. f. Abtheilung Philosophen.

# Bacharias Brufdend von Linbenhoven,

geboren am 19. Januar 1610 zu Sulzbach in ber Pfalz, studirte zu Altorf und Jena, wurde an letterem Orte 1635 Dactor und Prosessor ber Rechte, sowie Hofgerichtsassessor, 1644 Mitglied ber "fruchtbringenden Gesellschaft" unter bem Namen "der Fördernde" und 1645 herzoglich weimarischer geheimer Rath und Statthalter bes Fürstenthums Eisenach. Er starb 1679.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vilae professor. etc. Jenae, 1711. p. 112-113. Bgl. 3öcher, Gel. er. Th. 3 S. 1795. Jugler's Beitr. 3. jurist. Biogr. I, 207 ff. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 257, 594.

<sup>1)</sup> Mulpfort.

#### Johann Caspar Unrath,

geboren am 15. September 1608 zu Schönau in Thüringen, studirte in Altorf und promovirte bort als Doctor der Rechte. 1636 wurde er Prosessor der Rechte und Hosgerichtsassessor in Jena und starb am 4. Juni 1650.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 139 verzeichnet. Bgl. A. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 281. 606.

# Chriftoph Philipp Richter,

geboren am 26. August 1602 zu Gisfeld in Franken, wo sein Bater, Balthasar R., Superintendent war, besuchte das Gymnasium zu Coburg und studirte in Jena und Altorf die Rechte. 1630 wurde er zu Jena Doctor, 1632 Hosgerichtsadvocat, 1637 Prosessor und 1644 Comes palatinus und erhielt den Titel eines sächsischen Raths. Er starb am 31. December 1673.

Richter's Schriften ftehen in J. C. Zonmeri vitae professor. etc. Jenae 1711. p. 124—126. Bgl. 3öcher, Gel. 2er. Th. 3 S. 2085 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 261. 599.

#### Gottfried Ribig,

geboren am 13. October 1612 zu Breslau, wo sein Bater, Gottfried F., Archibiaconus war, studirte in Leipzig Ansangs Philosophie, später Jurisprubenz und setzte seine Studien in Jena fort, wo er am 22. September 1636 Doctor, 1637 Abvocat und 1640 Professor Bechte wurde. Er starb am 23. Mai 1646.

Fibig's Schriften find in J. C. Zeum eri vitae professor. etc. Jenae, 1741. p. 128-129 aufgezählt. Bgl. 3ocher, Gel. Ler. Th. 2 S. 597. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 272. 601.

# Andreas Ramdohr,

geboren am 2. April 1613 zu Aschersleben, besuchte die Schule zu Aschersleben und Quedlindurg, studirte zu Jena und wurde dort 1640 Doctor, 1642 Prosessor der Rechte, 1643 Syndicus zu Braunschweig, als welcher er 22 Gesandtschaften übernahm, und starb am 22. Juli 1656.

Rambohr's Schriften f. in J. C. Zonnieri, gitte professor. etc. Jenae, 1711. p. 131. Bgl. Jöcher, Gel. Ler. Th. 3 S. 1889. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 602.

#### Andolph Wilhelm Rrause,

geboren 1612 zu Naumburg, wo sein Bater, Beter K., Arzt war, studirte in Jena und Wittenberg Jurisprudenz, practicirte Ansangs in seiner Baterstadt, wurde 1638 zu Jena Doctor juris, 1641 Hosegerichtsadvocat und 1643 Prosessor, 1645 Hospath, 1658 Kanzler, Consistorialpräsident und geheimer Rath zu Weimar. Er starb am 10. Januar 1689 in seiner Geburtsstunde.

Seine Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae prosessor. etc. Jenae, 1711. p. 138. Bgl. 3 bch er, Gel. Ler. Th. 1 S. 2180. Adr. Beier, Syll. rect. et, pros. Jenae etc. p. 604.

# Georg Abam Struve,

geboren den 27. September 1619 zu Magdeburg, bezog 1636 die Universität Jena und setzte seit 1641 seine Studien in Helmstädt sort. 1645 ward er zu Halle Assessor des Schöppenstuhls und, nachdem er zu Helmstädt 1646 den juristischen Poctorgrad erlangt hatte, noch in dem genannten Jahre außerordentlicher Professor der Rechte zu Jena, 1667 Hofrath, 1672 geheimer Rath, 1674 ordentlicher Professor der Rechte und 1680 Regierungsprässdent. Er starb zu Jena den 15. December 1692 an einem Schlagsluß, nachdem er noch kurz vorher im Schöppenstuhl die Acten referirt hatte und daher auf seinem Sterbebette sagte: Ordinarium Jenensium stantem oportet mori 1).

Seine Schriften f. in 3och er's Gel. Rer. Th. 4 S. 895 f. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 606. Struve's Biographie hat fein Sohn Burfard Gotthelf St. in lateinischer Sprache (Jenae, 1705) herausgegeben.

# Johann Thoma,

geboren am 1. September 1624 zu Leipzig, studirte zu Wittenberg, Leipzig und Jena, ward 1648 Doctor und Prosessor der Rechte, Af-

-----

<sup>1)</sup> Er hinterließ aus zwei Chen 26 Rinder und 30 Entel.

seffor des Schöppenstuhls und des Hofgerichts zu Jena, darauf Hofrath zu Altenburg und endlich Konfistorialpräfident und Kanzler daselbst. Er starb am 2. März 1680.

Thoma's Schriften f. bei 3ocher, Allg. Gel.- Ler. Th. 4 S. 1141. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jepas etc. p. 608.

# Ernft Friedrich Schröter,

geboren ben 17. Januar 1621 zu Jena, studirte zu Marburg und Gießen, ward in Jena Doctor und 1652 Prosessor ber Rechte, Assessor des Hofgerichts und des Schöppenstuhls und fürstlich sächsischer Rath, auch Erbhert auf Widerstädt. Er starb zu Jena den 3. Mai 1876.

Schröter's Schriften f. in Jöcher's Gef. Ler. Th. 4 G. 358 f. Bgl. Adr. Beisr, Syll. roct. et prof. Jonne etc. p. 610.

# Johannes Strand,

geboren am 12. September 1612 zu Coldis, frequentirte die Schule zu Zeitz und studirte in Leipzig, Wittenberg und Jena. Nachdem er 1638 Magister, Collegiat des großen Fürstencollegiums und Adjunct der philosophischen Facultät zu Leipzig geworden, erhielt er dort 1648 die Prosessur der lateinischen Sprache und 1652 der Geschichte. 1655 erlangte er in Jena den juristischen Doctortitel und wurde darauf Prosessor des Braunschweig, wurde aber 1668 nach Jene zurückgerusen und darauf zum geheimen Rath, dann zum Vicekanzler und endlich zum Kanzler bes Consstroriums ernannt. 1676 rief man ihn als Prosessor primarius und Procancellar nach Gießen. Hier starb er am 2. December 1680.

Strauch's Schriften hat 3 och er, Allg. Gel. Ler. Th. 4 6. 878 ff. gufammengestellt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 323. 609. Strauch's Leben hat nebft feiner Dimert. de inversonls incertis Samberger veröffentlicht.

# Johann Christoph Werius,

geboren im März 1627 in Altenburg, no fein Buler, Johannes B.; Kanfler war, bestichte bas Gymnastum in Gothaf fredere in Helmstäde

und Straßburg und machte dann zu weiterer Ausbildung eine Reise nach Frankreich. Nach seiner Rücksehr wurde er 1656 Doctor und Prosessor der Rechte in Jena. Zuletzt war er fürstlicher Rath in Weismar. Sein Todestag ist unbekannt.

Seine Schriften stehen in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 174. Bgl. 3öcher, Gel.: Ler. Th. 4 S. 1921 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 612.

# Johann Boltmar Bedmann,

geboren am 23. December 1624 zu Fiedelhausen im Thüringischen, wo sein Bater, Johann Friedrich B., Prediger mar, besuchte die Gymnassien zu Weimar und Gotha und bezog die Universitäten Jena, Wittenberg und Helmstädt, um sich den Rechtswissenschaften zu widmen. Im Jahre 1646 kehrte er von Helmstädt nach Jena zurück, wurde da am 4. October 1649 Doctor der Rechte, bald darauf Hosgerichtsadvocat, 1658 außerordentlicher, darnach orbentlicher Prosessor und der Raiser Leopold ernannte ihn zum Comes Palatinus. Bechmann starb am 13. Juli 1689.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 176—178 aufgezählt. Bgl. 3ocher, Gel. Ler. Th. 1 S. 891 f. Putter's Lit. 1. Th. S. 269. Adr. Beier, Syll rect. et prof. Jenae etc. p. 613.

# Johann Christoph Faldner,

geboren am 26. August 1629 zu Lauf bei Rürnberg, machte seine Borbereitungsstudien in Nürnberg, studirte in Jena, hielt Privatvorlesungen daselbst, wurde 1659 Doctor und außerordentlicher, 1662 ordentlicher Prosessor der Rechte und starb im März 1681.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 182-188 aufgezahlt. Bgl. Jöcher, Gel. Ler. Th. 2 S. 508.

# Johann Jacob Avianus,

geboren am 7. Juli 1635 zu Erfurt, wo sein Bater, Christoph A., Arzt war, besuchte bas Gymnastum seiner Baterstadt, studirte von 1654 an in Jena die Rechtswissenschaften, machte nach zurückgelegten Studienjahren. eine Reise nach Hollendahren und England, wurde 1661

.

Professor der Rechte in Ersurt, darauf Doctor und 1665 Professor in Jena, 1666 Rath und Consistorialpräsident in Gotha, 1680 geheimer Rath und Kanzler in Coburg, endlich Kammergerichtsassessor in Speyer, wo er 1688 starb.

Seine Schriften f. in J. C. Zoumori vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 188. Bgl. Bocher, Gel.-Ler. Th. 1 G. 647. J. D. Stepf, Gall. aller jurid. Autoren. I, 90.

# Beinrich Balthafar Roth,

geboren am 4. December 1639 zu Gera, besuchte die Schulen zu Gera und Arnstadt, studirte in Jena, ward Rath bei dem Grafen Christian Gunther von Schwarzburg in Arnstadt und erhielt 1676 eine Prosessur und er Rechte in Jena, wo er am 9. October 1689 starb.

Seine Schriften hat 3och er, Gel. - Ler. Ih. 8 G. 2249 verzeichnet.

#### Beter Müller,

geboren am 16. (nach Jugler am 19.) Juli 1640 zu Rordhausen, besuchte die Schule seiner Vaterstadt und studirte in Jena, Gießen, Ersurt und Helmstädt Philosophie und Jurssprudenz. Rachdem er in Helmstädt als Doctor der Rechte promovirt hatte, wurde er Syndicus in Bleicheroda, darauf Rath in Stollberg, 1676 außerordentlicher Professor der Rechte, 1680 ordentlicher Professor der Institutionen, der Pandecten, des Lehnrechts, der Novellen und des jus publicum zu Jena, endlich 1693 Kanzler und Consistorialpräsident der Grafen von Reuß, sowie Professor der Rechte am Gymnasium in Gera. Er starb am 31. Mai 1696.

Muller's Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 222—239. Bgl. Jöcher, Gel. Ler. Th. 3 S. 739 f. Jugler's Beitr. z. jurift. Biographie. V, 80 ff.

# Nicolans Christoph Baron von Lyuder,

geboren am 2. April 1643 zu Marburg, studirte in Gießen, Jena und Marburg, wurde 1662 zu Gießen Licentiat, 1668 Doctor juris und 1870 außerordentlicher Prosessor der Rechte daselbst und fürstlich eisenachtscher und größich manberscheidischer Rash. 1674 folgte er dem

Aufe als Regierungs: und Consistorialprasident nach Eisenach und wurde von seinem Allrsten zu verschiebenen Missionen gebraucht. 1677 ging er als Senior ber Juriftenfacultät, des Schöppenstuhls und Hofgerichts nach Jena, wo er auch 1680 Professor juris primarius wurde. 1680 fungirte er als kaiserlicher Commissar in den brandenburgischen und braunschweigischen Streitigkeiten und ging 1682 im Auftrag feines Kürsten nach Spener und Wien. 1683 wurde er zum f. eisenachischen Vormundschafterath, 1687 jum weimarischen geheimen Rath ernannt. 1688 ging er nach Wien, um "bie eisenuchische und weimarische Lehn au suchen," und wurde bei dieser Gelegenheit von dem Kaiser Leopold in den Abelstand grhoben. 1694 wurde er Ordinarius der Auxistenfacultät, legte aber seine Brofessur bald nieder, wurde 1695 zum Confistorialpräsidenten in Beimar, 1700 vom Kaiser Leopold zum Baron, 1702 jum Geheimen = Rathspräsidenten ju Weimar und nachber jum taiferlichen Reichshofrath ernannt, in welcher Burbe er am 28. Mai 1726 zu Wien starb. 

v. Lynder's Schriften in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 201-214: Bgl. Jocher, Gel. 2cr. Th. 2 G. 2624 ff.

# Johann Philipp Slevogt f. Abtheilung Philosoppen.

# Wilhelm Sieronymus Brudner,

geboren am 23. September 1656 zu Erfurt, Sohn bes Hofraths bes Herzogs Ernst von Gotha, Hieronymus B., besuchte das Gymnastum zu Gotha und studirte zu Erfurt und Jena Jurisprubenz. Im Jahte 1684 erlangte er die Doctorwürde, wurde 1685 außerordentlicher Professor in Erfurt, 1690 ordentlicher Professor der Institutionen, dann der Panbecten sowie Hosgerichts und Schoppenstuhlsassessor und sächssischen Auf zu Jena. Er starb am 23. April 1736.

Ueber feine Schriften vergl. 3 och er, Gel. Ler. Th. 1 G. 1412 u. 1413. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. profess. hodie in acad. jenens. publice decent. Jense, 1710. p. 43 sqq.

# Chriftian Wildvogel,

geboren am 13. August 1646 (nach Jugler 1644) in Salle, besuchte bie Chule feiner Baterstabt, und machte, feine Universitätsftubien ein

Seinzig und Frankfurt a. b. D. 1668 promovirte er am kehtgenannten Orte als Doctor der Rechte, wurde 1676 Secretarius Circuli inservir ris Saxoniae, 1678 Hof= und Regierungsrath, 1681 gehelmer Rath in Weimar, 1685 Kanzler und Consistorialpräsident in Quedlindurg. Des Hossebens müde nahm er 1687 seine Entlassung und lebte dis 1690 als Privatmann, wo er als Professor juris ordinarius und Beistiger des Schöppenstuhls nach Jena gerusen wurde. 1691 wurde er Vicetanzler, 1699 eisenachischer gehelmer Rath und starb im Jahre 1728.

Bildvogel's Schriften hat Joder, Gel.-Ler. Th. 4 S. 1961—1964 gufammengestellt. Bgl. B. Ch. Richardi Commentatio do vita et script. profess. Hölle in acad. jenens. publice docent. Jense, 1710. p. 31 sqq. Jugler's Belttage 3, jurift. Biogr. VI, 169 ff.

#### Abrian Beier,

geboren zu Jena 1634, Sohn bes damaligen Archidiaconus Abrian B., besuchte die Schulen zu Mühlhausen und Altenburg und studirte in Jena, Leipzig, Wittenberg, Rostock und Leipzien die Rechtschliffenschaften, dis er im October 1658 den Doctorgrad erlangte. Im Jahre 1670 wurde er Hosperichtsadvockt zu Jena, 1678 Syndicus, 1681 Rammerprocutator, 1690 außerordentsicher, darauf ordentlicher Prosession der Pandecten, endlich 1698 Hosperichtsassessor. Er starb 1712 als Antecessor zu Jena.

Seine Schriften f. in 3rcher, Gel. er. Th. 1 S. 920 f. n. J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 265-266. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script; professor. hodie in acad jenens. publice doc. Jense, 1710. p. 47 sqq. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1070.

# Johann Bernhard Friefe,

geboren ben 24. November 1643 zu Bobenwerder im Hannöverschen, studirte zu Jena, ward dort 1669 Magister der Philosophie, 1677 Doctor der Rechte, 1695 außerordentlicher, später ordentlicher Prosessor der Nechte, Assessor des Hosperiches, der Zuristensacultät und des Schöppenstuds. Er erhielt zugleich den Charakter eines jächsischen Hofeund Confistorialratis und kark zu Jena den 27. April 1726:

Friese's Schriften f. in Jöcher's Gel.-Ler. Th. 2 G. 764 f. Bgl. B. Ch. Bischardi Comment. de vita et script. prosessor. hodie in acad. jonens. publice doc. Jenae, 1710. p. 54 sqq.

# Johann Chriftian Schröter,

Erbherr auf Wickerstädt, geboren am 28. Januar 1659 zu Jena, wo sein Bater, Ernst Friedrich Sch., Professor der Rechte und Assessor des Landgerichts und des Schöppenstuhls war, besuchte die Schule zu Gotha und studirte in Jena, Leipzig und Frankfurt a. d. D. Jm Jahre 1682 promovirte er in Jena als Doctor, wurde 1687 ordentlicher Regierungs = und Hosgerichtsadvocat, 1701 außerordentlicher Professor der Rechte, darauf Hosgerichtsassessor, Beisitzer der Juristensfascultät und des Schöppenstuhls, Professor des canonischen Rechts zu Jena und Hospath der Herzöge zu Sachsen ernestinischer Linie. Er starb am 14. Juni 1731.

Schröter's Schriften finden fich bei Joch er, Gel. Ler. 4. Th. G. 361 f. verzeichnet.

# Burlard Gotthelf Struve f. Abtheilung Philosophen.

#### Raspar Achatius Bed,

geboren am 22. December 1685 zu Bevolheim in Franken, wo sein Bater, Johann Jacob B., Prediger war, studirte zu Ansbach und Heilbronn, zog 1705 nach Jena und von da nach Halle, ging aber wieder nach Jena und wurde bort 1709 Licentiat, 1710 Doctor, 1711 Hosgerichtsadvocat, 1718 außerordentlicher Prosessor der Rechte und Assessor und endlich 1731 fürstlich sächsischer Hosessor und Hosessor der Juristenfacultät und bes Schöppenstuhls. Er starb am 28. November 1733 am weißen Friesel.

Ueber Bed's Schriften vergl. 3och er, Gel. Ler. 1. Th. S. 893 f. Jugler's Beitr. 3. jurist. Biogr. VI, 294 ff. J. H. Stepf, Gall. aller jurid. Autoren. I, 144.

# Johann Friedrich Hertel,

geboren den 16. December 1667 zu Jena, studirte bort Jurisprudenz, ward 1701 Doctor der Rechte, 1703 sachsen weimarischer Hefrath

und Regierungsabvocat; 1706 Abwocat bei dem Hofgericht, 1727 aus gerordentlicher und 1732 ordentlicher Proseffor der Rechte, auch Afficier in der juristischen Facultät, dei dem Hofgericht und Schöppenstuhl in Jena. Er starb dort den 12. Januar 1743.

Bertel's Schriften f. in 3ocher's Gel. Ler. Th. 2 S. 1559.

# Johann Tobias Hofmann,

Sohn bes Kammerassessors Heinrich Elias H. zu Gotha, geboren ben 13. Juni 1693, studirte zu Jena und Halle, wurde an ersterem Orte 1720 Doctor und 1727 außerordentlicher Professor der Rechte, 1730 aber gothaischer Hoss und Regierungsrath zu Altenburg, wo er 1742 starb.

Sofmann's Schriften find in J. Ch. Abelung's Fortf. u. Ergang. gu Ch. G. Jöcher's Allg. Gel. : Ler. 28b. 2 S. 2081 aufammengestellt.

#### Johann Salomo Brunquell,

geboren zu Queblinburg am 22. Mai 1693, ging 1712 nach Jena, 1715 nach Leipzig und kehrte 1716, in der Absicht, sich der Prazis zu widmen, nach Queblindurg zurück. Als ihm aber 1717 die Hof-meisterstelle bei einem braunschweigischen Abeligen angetragen wurde, wandte er sich wieder nach Jena und übernahm dort die Leitung des ihm Anvertrauten und nedendei den Unterricht mehrerer Studenten. 1720 promovirte er als Doctor juris, wurde 1723 ordentlicher Advocat bei dem Hosgerichte zu Jena, 1728 außerordentlicher Professor der Rechte, 1730 ordentlicher Professor der Jnstitutionen und nachher der Pandecten, sowie Asserbe von S. Sotha und S. Sisenach den Titel eines Hosfraths dei. 1735 solgte er einem Ruse als Professor juris canonici und Ordinarius der Juristensacultät mit dem Titel königlich großbritannischer und kursürstlich hannoverscher Hosfrath nach Göttingen, starb aber dort schon am 21. Mai 1735.

Seine Schriften hat Chr. G. Joder, Allgem. Gelehrten Rerifon. Leipz., 1750. 1. Th. S. 1431 verzeichnet. Bgl. Pütter's Bersuch b. GG. v. 1765. 1. Th. §. 22. 2, Th. v. 1788, §. 21. Paubold's instit. litt. §. 63. p. 167.

# Johann Ernft von Flörke,

deboren am 9. Juli 1695 in Jena, studirte in seiner Baterstadt, ward baselbst 1720 Doctor, 1726 Hosgerichtsadvocat, 1727 Syndicus bei der Universität, 1730 außerordentlicher, 1731 ordentlicher Professor der Rechte und Beisiger des Hosgerichts und Schöppenstuhls, 1733 gothaischer Hosse und Regierungsrath. 1744 folgte er einer Bocation als geheimer Regierungsrath nach Gotha, wo er geadelt wurde, um 1754 aber ging er als königlich preußischer geheimer Rath, erster Professor der Rechte und Director der Universität nach Halle, wo er zwischen 1760 und 1767 starb.

Dr. Glorte's Schriften find in J. Chr. Abelung's Fortf. n. Erganz. gu Chr. G. Jöcher's allg. Gel. Ler. Leipz., 1787. Bb. 2 S. 1134 verzeichnet. Bgl. Beiblich's zuverläßige Rachrichten. 1. Th. S. 198.

# Christian Gottlieb Buder,

geboren den 29. October 1693 zu Kittlit in der Oberlausit, studirte zu Leipzig und hierauf zu Jena, ward dort 1722 Bibliothekar der Antwersitätsbibliothek, 1723 Magister der Philosophie, 1725 Doctor der Rechte, 1730 außerordentlicher und 1734 ordentlicher Prosessor der Jurisprudenz, 1736 Assessor der Jurisprudenz, 1736 Assessor dehntelicher Prosessor des Staats und Lehnrechts und der Geschichte. 1739 erhielt er den Charatter eines herzoglich sächsischen Hofraths. Erstarb als Senior der Juristensacultät und Assessor Concilii arctionis zu Jena den 9. December 1763. Seine zahlreiche und werthvolle Büchersammlung ward der Universitätsbibliothek, der sie durch ein Versmächtniß zugefallen war, einverseibt.

Buder's Schriften f. in Meufel's Legiton verftorb. beutscher Schriftft, Bb. I G. 651 f. 3. S. Stepf, Gall. aller jurib. Antoren 2c. 1, 295.

# Johann Raspar Heimburg,

geboren den 14. September 1702 zu Gotha, verdankte dem dortigen Gymnasium die Grundlage seiner wissenschaftlichen Bildung. Auf der Universität Jena ward er 1729 Doctor der Rechte und 1730 außerordentlicher Professor der Jurisprudenz; 1733 Hosgerichtsadvocat, 1734 ordentlicher Professor der Rechte und Beisiger des Hosgerichts und des

Schöppenstuhls, 1786 Assessor der Juriftenfacultät, 1744 herzeglich sachien weinerischer und alkenburgischer Hofmath, 1746 Debinarius: ver Juriftenfacultät und des Schöppenstuhls und 1759 geheimer Hofmath. Ein kier zu Zena den 18. Navember 1778.

Deimburg's Schriften f. in Menfel's Lexiton verftord. benticher Schriftft. Bb. V G. 295 f. J. Ch. Tichirpe, Leben u. Charafter bes. hrn. Geh. hofr. D. J. E. heimburg zu Jena. 1774. Beiblich's zuverläßige Rachrichten. III 227, ff.

# Johann Georg Eftor,

geboren am 9. Juli 1699 zu Schweinsberg in Hessen, studirte zu Giesten, Halle und Leipzig, übte sich darauf einige Jahre zu Wehlar in dem Reichsgerichtsprocesse und widmete sich dann in Gießen dem akabemischen Lehrsach. Er ward daselbst 1726 außerordentlicher Prosessor der Rechte und zugleich hessischer Rath und Geschichtschreiber, 1727 ordentlicher Prosessor und 1728 Doctor der Rechte. 1735 wurde er als Prosessor der Kandecten nach Jena berusen und zugleich zum sächsstschen Hosfrath ernannt. 1742 folgte er einem Ruse als Regierungserath und zweiter Prosessor der Rechte nach Marburg, wo er 1748 Vicekanzler und erster Prosessor der Rechte, 1754 geheimer Regierungserath und 1768 Kanzler und geheimer Rath wurde. Er starb am 25. October 1773 unverheirathet.

Eftor's zahlreiche Schriften hat Joh. Chr. Abelung, Forts. u. Erganz. zu Chr. G. Jöcher's allg. Gel. - Ler. Leipz., 1787. Bb. II S. 948 ff. verzeichnet. Bgl. Weiblich's zuverläßige Rachrichten. IV. 1 ff.

# Dietrich Bermann Remmerich,

geboren im August 1677 zu Appenburg in der Mark Brandenburg, wo sein Bater Prediger und Inspector war, besuchte die Schulen zu Havelberg, Salzwedel und Brandenburg, frequentirte dann das Gymnassium in Hamburg und begab sich 1700 nach Rostock, um Theologie zu studium. 1702 wandte er sich nach Leipzig und widmete sich nun dem Studium der Mathematik, Geschichte und Jurisprudenz. Nachdem er 1703 daselbst Magister geworden, bezog er die Universität Halle. Bald darauf ernannte ihn der Markgraf von Brandenburg-Baireuth zum Professor der Moral, Politik und Beredsamkeit, darnach zum Professor

bes Natur=, Bölter= und Staatsrechts an der Atterakademie Christian=Erlangen. 1707 promovirte er in Halle als Licentiatus juris, legte 1710 seine Stelle in Erlangen nieder und begab sich nach Leipzig. 1717 wurde er zum Prosessor und Director der Atterakademie in Brandenburg, 1719 zum Prosessor des Natur= und Bölkerrechts und zum Beisiger der Juristensacultät in Wittenberg und 1736 zum sächsischen gemeinschaftlichen Hofrath, ordentlichen Prosessor des römisschen Rechts und Asselfessor des Hofgerichts, des Schöppenstuhls und der Juristensacultät in Jena ernanut. Rach Becks Tode erhielt er das Ordinariat bei der Juristensacultät und dem Schöppenstuhl und starb am 4. November 1745.

Bgl. (3. C. Mylius) Das in dem 3. 1743 blubende Jena. S. 92 ff. und Jufage zu dem im J. 1743 blub, Jena. S. 66 ff.

# Johann Gottfried Schanmburg,

geboren ben 18. April 1703 zu Zerbst, studirte seit 1719 zu Wittensberg und setzte 1721 seine Studien zu Halle fort. 1724 ward er zu Zerbst Hofadvocat und 1725 Doctor der Rechte. 1734 folgte er eisnem Ruse nach Rinteln als Prosessor der Jurisprudenz. In gleicher Gigenschaft ging er 1736 nach Jena. Er erhielt den Charakter eines sachsensweichen Hofraths. Gleichzeitig ward er zum Beisitzer des Hosgerichts und der Juristensacultät und zum Prosessor der Pandecten ernannt. Er starb zu Jena den 28. Mai 1746.

Schaumburg's Schriften f. in 3ocher's Gel. . Ler. Th. 4 6. 228 f.

# Johann Rudolph Engan,

geboren am 18. April 1708 zu Erfurt, studirte zu Jena Jurisprudenz, ward bort 1734 Doctor der Rechte, 1738 außerordentlicher und 1740 ordentlicher Prosession der Rechte, 1743 Beisiger des Schöppenstuhls und Landgerichts, 1746 Senior der juristischen Facultät und 1748 sachsen weimarischer und eisenachischer Hofrath. Er starb zu Jena den 18. Januar 1755.

Engau's Schriften f. in Meufel's Lerikon verstorbener deutscher Schriftsfteller. Bb. 3 S. 119 f. 3. S. Stepf, Galleric aller juridischen Autoren. II, 278 f.

or dann 19 des mote

10 ein in in Gefterte Bestehnen in bie min inch eine

geboren am 15. August 1706 in Lübeck, studirte die Rechte in Wittenberg, Halle und Leipzig und ward 1730 zu Wittenberg Doctor, worauf er Borlesungen hielt und advocirte. 1740 wurde er außerordentlicher Professor der Rechte in Wittenberg und bald darauf außerordentlicher Beisitger der Auristenfacultät, 1743 orbentlicher Brofessor der Rechte und Beisiter bes Schöppenstuhls in Jena, 1744 Beisiter bes Hofgerichts, 1747 ber Auristenkacultut, 1748 Hofrath, 1753 erster Syndicus seiner Vaterstadt und 1768 britter Bürgermeister baselbst. Er starb am 21. Mai 1773.

Seine zahlreichen Schriften find in 3. Ch. Abelung's Forts. u. Ergang. gu Chr. G. Bocher's allg. Gel. : Ler. Leipg. 1787. Bb. II G. 2286 ff. vergeichnet. Bgl. Beiblich's zuverläßige Rachr. I, 210 ff. 3. S. Stepf, Gall. aller jurid. Autoren 2c. I, 278.

# Rohann Anaust von Sellfeld.

geboren ben 9. Februar 1717 ju Gotha, studirte ju Jena, marb bort 1739 Doctor ber Rechte und Brivatbocent', 1745 Hofgerichtsabvocat, 1748 ordentlicher Professor der Rechte und Beisiger bes Schoppenftuble. 1753 auch Assessor der juristischen Facultät, 1755 herzoglich gothaischer Hofrath, 1756 Senior bes Schöppenstuhls und 1763 auch ber Ruristenfacultät und sachsen = weimarischer geheimer Regierungsrath. Er starb zu Jena ben 13. Mai 1782 mit bem Ruhme eines ber ersten Rechtsgelehrten seiner Zeit. Von dem 1764 ihm ertheilten Reichsadel machte er keinen Gebrauch.

Seine Schriften f. in Denfel's Leriton verftorb. beutscher Schriftfteller. Bb. V S. 342 f.

# Johann Wilhelm Dietmar,

geboren 1671 zu Ober = Raha im Hennebergischen, studirte zu Jena, ward dort 1695 Abvocat, 1702 Doctor der Rechte und Brivatbocent. 1712 sachsen = meiningischer und coburgischer Commissionsrath, 1720 wirklicher Rath und zugleich orbentlicher Abvocat bei dem fürstlich fäch= fischen Hofgericht zu Jena, 1749 orbentlicher Professor ber Institutio= nen, 1753 auch ber Panbecten und 1755 Professor bes Codez und ber Novellen. Er starb zu Jena ben 6. Juli 1759.

Dietmar's Schriften f. in Meufel's Leriton verstort, beutscher Schifftfteller. Bb. II S. 389 f. Bgl. Welblich's juverfäßige Rachrichten. I, 164 ff. IV, 854 ff. u. J. H. Stepf, Gidl, aller juride Autoren 2c. 11, 196 110 120 20

# Butter Some Fine Paul Wilhelm Schmid, bet

geboren ben 13. November 1704 zu Jena, studirte bort und zu Leipzig, ward nach der Rückfehr von einer Reise durch einen großen Theil Deutschlands in seiner Baterstadt 1732 Doctor der Rechte und Hospigerichtsadvocat, habilitirte sich 1753 als Privatdocent und ward 1755 zum ordentlichen Prosessor der Rechte und zum Assessor des Schöppensstuhls, bald nachher auch des Hosgerichts ernannt. 1756 ward er Prosessor der Institutionen und nicht lange darnach der Pandecten. 1759 ertheilte ihm der Herzog von Sachsen-Coburg den Hospitathscharukter. Er starb zu Jena den 16. April 1763.

Schmid's Schriften f. in Meufel's Lexifon verftorb, beutscher Schriftst. 30. XII S. 305 f.

# Joachim Erdmann Schmidt,

geboren ben 12. Juli 1710 zu Arneburg in der Altmark, studirte zu Jena und war späterhin Hosmeister junger Svelleute, mit denen er nach Holland und England reiste. 1742 ward er in Jena Doctor der Rechte und hielt dort historische und juristische Vorlesungen. Die phislosophische Facultät in Jena ertheilte ihm 1744 den Doctorgrad. 1755 ward er ordentlicher Prosessor der Rechte und 1761 der Institutionen, zugleich Asserbier im Hosspericht, im Schöppenstuhl und in der Juristensfacultät. 1763 erhielt er den Charakter eines herzoglich sachsen weismarischen und eisenachischen Hospaths. 1764 ward er Prosessor des Staats und Lehnrechts, auch zugleich ordentlicher Prosessor der Gesichte und Assessor der philosophischen Facultät. Er starb als geheismer Justizrath zu Jena den 15. September 1776.

Schmibt's Schriften f. in Deufel's Ler, verft. beutsch. Schriftft. XII, 273.

# 

geboten den IN September 1734 gu Jena, kablicie! doet iselt ::1748, warh 1753 Doctor der Rechte und Privatdocent, 1754 Borsteher der lateinischen Gesellschaft, unternahm :1755 eine Reise duch Deutschland, Hendricht und die Schweize und idebrte im Juni 1356 nach Isma gurück. Er ward doct fünster, Affestor im Schöppenstuhl und auherordentlicher Prosessor der Rechte :::1259 erhielt er, eine sebente liche Prosessor der Jurisprudenz und ward zugleich Afsessor des Fostgerichs, bierauf 1764 arbentlicher Prosessor der Jurisprudenz und ward zugleich Afsessor des Fostgerichs, dierauf 1764 arbentlicher Prosessor der Fastientionen und Beissieh sensten geständ, sansen geschäfter und altenburgischer Hofzath, 1774 Senior des Schöppenstuhls, 1778 auch der Juristenfacultät und 1789 sachsen gothaischer geheimer Justizath. Er starb zu Jena den 20. Juli 1799.

Bald's Schriften f. M. Men's fie Lufton meftorb. deutscher Schriftfteller. Bb. XIV S. 371 f. Beiblich, Biogr. Rachr. von den jest lebenden Rechtsge-lehrten. II, 428 ff. IV, 289 ff.

# Theodor Georg Wilhelm Emminghans,

11.

geboren 1633, ein Sohn des gräflich fapnschen Hofpredigers Johann Baniel Anton E., studirte zu Jena, ward bort Doctor der Rechte, Privatocent und Hosgerichtsadvocat. 1757 ward er zum außerordentsichen Prosessor der Rechte ernannt. Er starb zu Jena den 24. Juli 1758.

Emminghaus' Schriften f. in Meufel's Lexifon verftorb. Deutscher Schrift, fteller. Bb. III G. 110. v. Bolgichuber, DBibl. II, 674.

# Rarl Augnft Tittel,

geboren 1739 zu Pirna, war von 1760—1764 Privatbocent und auferordentlicher Professor der Nechte in Jena', dann Professor derselben am Gymnasium zu Karlsruhe, wurde 1789 Ephorus desselben, 1798 geheimer Kirchenrath, 1807 Referendar in evangelisch-geistlichen Sachen beim Polizeidepartement des babenschen geheimen Rathscollegiums und starb 1816.

Littel's vorzüglichfte Schriften find in Prever's Univ. - Ley. Mtenb., 1886. 23 S. 524 verzeichnet.

# Achatins Ludwig Rad Schmid,

geboren ben 9. April 1725 zu Jena, studirte dort, unternahm 1747 eine Reise durch Deutschland und Holland und ward 1748 in Jena. Doctor der Rechte und Privatdocent. 1756 solgte er einem Ruse nach Coburg als Regierungs und Consisterialrath, kehrte jedoch 1763 wiese der nach Jena zurück, wo er zum Prosessor der Pandecten und zum Assessor der Juristensacultät und des Schöppenstuhls ernannt ward. 1766 ging er nach Weimar. Er ward dort zweiter geheimer Assistenzerath und 1776 wirklicher geheimer Rath und Kanzler bei der Landesseregierung. Er starb zu Weimar den 6. Juli 1784.

Schmid's Schriften f. in Meufel's Lexifon verftorb. beutfcher Schriftfteller. Bb. XII S. 241 f.

# Johann Ludwig Schmidt,

geboren ben 22. April 1726 zu Quedlindurg, studirte seit 1745 in Jena, ward 1749 dort sachsen=weimarischer Advocat, widmete sich jedoch später dem akademischen Leben, ward 1756 Doctor der Rechte und Privatdocent, 1763 außerordentlicher Prosessor der Rechte und Assessor des Schöppenstuhls, 1766 ordentlicher Prosessor der Institutionen und Beisiger des Hosperichts und der Juristenfacultät, 1771 sachsen=codurg=meiningischer Hospericht und 1774 Prosessor der Pandecten. Er starb zu Jena den 2. August 1792.

Schmidt's Schriften f. in Meufel's Leriton verftorb. beutscher Schriftft. Bb. XII S. 285 f.

Jacob Rave f. Abtheilung Philosophen.

# Justus Christian Ludwig von Schellwis,

geboren ben 10. September 1735 zu Roßla in Thüringen, studitte zu Jena und Göttingen, erhielt 1760 auf der letztgenannten Universität den Grad eines Doctors der Rechte, verweilte hierauf einige Zeit in seinem Geburtsorte und wandte sich 1763 nach Wittenberg, wo er juristische Borlesungen hielt. 1766 begab er sich nach Jena. Er ward dort 1767 außerordentlicher und 1769 ordentlicher Professor der Rechte,

1776 orbentlicher Professor ber Institutionen und 1782 bes Staatsrechts, zugleich Assessor im Hofgericht, im Schöppenstuhl und in ber Juristenfacultät. 1796 erhielt er von dem Herzog von Coburg den Hofrathscharakter. Er starb zu Jena den 1. Juni 1797.

v. Schellwig's Schriften f. in MRaufel's Larif, verftorb, beutscher Schrift-fteller. Bb. XII S. 130.

# Gottleb Enfebins Delte,

geboren 1734 zu Bornstädt bei Magdeburg, ward 1769 außerorbentlicher, 1770 ordentlicher Professor der Rechte in Jena, 1781 nach Helmstädt berusen, wo er nach und nach zum geheimen Justizrath und Ordinarius der Juristensacultät erhoben ward, und starb 1807.

Bgl. Pierer's Univers. . Ler. Altenburg, 1835. 15. Bb. 6. 249.

# Johann Chriftian Majer,

geboren 1741 zu Ludwigsburg bei Stuttgart, seit 1771 außerordentlischer Prosessor der Rechte in Jena, 1776 Prosessor des Staatsrechts in Kiel, ward 1777 als ordentlicher Prosessor der Rechte nach Tübingen berusen und starb, nachdem er 1819 in Ruhestand geseht worden war, 1821.

- Majer's Schriften f. in Dierer's Univ. Rer. Bb. 13 G. 94.

# Johann Angust Reicharbt,

geboren ben 3. April 1741 zu Remba, studirte seit 1758 in Jena die Rechte und erlangte 1763 die Doctorwürde. Als Advocat hielt er jürgleich juristische Boxlesungen. 1768 ward er Syndicus der Akademie und Hosserichtsadvocat, gleichzeitig auch außerordentlicher und 1771 ordentlicher Prosessor der Rechte. Er starb zu Jena den 3. Januar 1808.

Reichardt's Schriften f. in Deufel's gel. Deutschl. VI, 260 f. X, 455. XI, 632, XV, 117.

# Heinrich Gottfried Scheidemautel,

geboren 1739 zu Gotha, studirte seit 1758 zu Jena die Rechtswissenschaften, wurde 1772 Professor baselbst und ging 1784 als Regie-

rungsräth und Professor der Rechte nach Stutigart; wo er beteils 1787 starb.

Seine Schriften find in Pierer's Univ. Ler. Bb. 19 S. 462 verzeichnet!

# Johann Bernhard Christoph Eichmann, 117

geboren 1749 zu Weimar, wurde Professor der Rechte in Jena, 1786 Regierungsrath in Altenburg, seit 1797 auch Consistorialrath baselbst und starb 1817 als Consistorialvicepräsident.

Er ichrieb: Erflärungen bes burgerl. Rechtes nach bem Sellfesbifchen Lepribuch. Berlin, 1779—1799. 5 Thie. und gab heraus: Jac. Ravii principia universae doctrinae de praescriptione adquisitiva et extinctiva, definita et indefinita. Jenae, 1780. Edit. tertia 1790. Bgf. Roppe's I. fur. Am. S. 92'u. beffen Ler. v. 1793 S. 158.

# Johann Ludwig von Edardt,

geboren ben! 9. Secember 1732 zu Coburg von bürgerlichen Eltern, ward nach Beendigung seiner akademischen Laufbahn 1756 in seiner Atademischen Laufbahn 1756 in seiner Baterskadt Abouteat und Syndisus. 1759 erlangte er zu Jena die zuristische Bockorwürde. 1778 zing er nach Beimar mit dem Charaltere eines Hos und Regierungsraths. Er bekleidete dort zugleich die Stelle eines geheimen Archivars. 1783 ging er nach Jena als sachsen weismarischer geheimer Hosprath, erster Prosessor der Rechte, Ordinarius der Juristensacultät, Beisiber des Hosperichts und Schöppenstuhls und Deputatus praelaturae der weimarischen Landschaft. 1792 ward er in den Abelstand erhoben. Er starb zu Jena den 2. December 1800.

v. Edardt's Schriften f. in Meufel's Lexif. verftorb. deutscher Schriftet. Bb. UI. S., 21 f. Bgl. Beidlich, Biogr. Rachr. I, 145 ff. Rachtrage. 62 f. IV, 74 ff. v. Solsschuher, DBibl. S. 1064 u. 2174. Roppe's Lex. S. 154.

# Andreas Joseph Schnaubert,

, .t

geboren den 30. November 1750 zu Bingen am Rhein von katholischen Eltern, die ihn zum geistlichen Stande bestimmten. Seit seinem fünszehnten Jahre (1765) studirte er zu Mainz Philosophie und Geschichte. Er erlangte bort 1767 die Magisterwürde. In dem kursürstlichen Geminar widmete er sich der Theologie, hörte aber auch einige juristlichen

Sollegien. 1776 begab er sich nach Gießen, wo er das Studium der Theologie mit dem der Jurisprüdenz vertauschte. Dort trat er auch öffentlich zur evangelisch-lutherischen Kirche über. 1780 ward er Doctor der Rechte und Privatdocent in Gießen. 1783 erhielt er eine ordentliche Prosessund der Jurisprudenz, folgte jedoch bereits 1784 einem Ruse nach Helmstädt als ordentlicher Prosessor der Rechte und Beisther der Juristenfacultat. 1786 ward er als Prosessor des Lehnrechts mit dem Charatter eines sachsen-weimartschen Hofraths nach Jena gerusen. 1794 ruckte er in die fünste Lehrstelle und zugleich in die juristische Facultat ein, 1798 ward er zur vierten, 1800 zur dritten, 1802 zur zweiten und 1809 zur ersten Stelle in der juristischen Facultat des sordents. Als er 1809 zum Ordinarius ernannt ward, ertheilte ihm der Herzog von Weimar den Charatter eines gehelmen Justigraths. Er stard zu Jena den 10. Just 1825.

Schnaubert's Schriften f. in Guldenapfel's Jenaisch. Universit. Aman. S. 111 f. u. im Reuen Retrolog ber Dentichen. Jahrg. III Th. 2 S. 1491 f.

# Sottlieb Sufeland, 1888

geboren ben 16. October 1760 in Danzig, studirte zu Jena, wo er Magister der Philosophie ward und 1785 den juristischen Doctorgrad erlangte. 1788 ward er in Jena außerordentlicher und 1793 ordentsicher Prosessor der Rechte, gleichzeitig auch außerordentlicher Beisiber des Schöppenstuhls. 1796 erhielt er den Charakter eines berzoglich sachsput als ordentlicher Prosessor der Rechte mit dem Charakterzeines Düngermeisters in seiner Vaterstadt Danzig. Diese Stelle legte er 1843 nieder und zustigraths. Seit 1808 bekleidete er die Stelle legte er 1843 nieder und ging wieder nach Landshut als ordentlicher Prosessor der Kechte. Ein gleiches Lehramt bekleidete er später zu Halle. Er starb dort den 18. Februar 1817.

Dufeland's Schriften f. in MR eu fel's gel. Dentichi. HI, 460 f. IX, 638. XIV, 206. XVIII, 230 f. Bgl. Intell. Bl. b. Jen. A. 2. . 3. 1817 Rr. 38.

# Ernft Gottfried Schmid,

geboren den 26. August £763; zu Jena, studirte dort bie Mechte und Ward Abvolit des herzoglich stäcksichen Foseiches, späterhin Dottie der Rechte und 1790 außerordentlicher Professor der Jurisprudenz. Er starb zu Jena den 25. October 1795.

Schmid's Schriften f. in Meufel's Lerit, verstorb. deutscher Schriftfteller. Bb. XII S. 265.

# Friedrich Ernft Rarl Merean,

1

geboren ben 11. April 1765 zu Gotha, studirte in Jena, ward dort Magister der Philosophie, Doctor der Rechte und Advotat bei dem sächsischen Sesamnthosgericht. 1793 erhielt er die Stelle eines Universitätsbibliothekars und 1795 eine außerordentliche Professur der Rechte. 1800 rückte er in die fünste und 1801 in die vierte ordentliche Lehrstelle der juristischen Facultät hinauf. 1803 ward er zum Commissionstath und gemeinschaftlichen Amtmann zu Themar befördert. Seit 1807 belleidete er die Stelle eines Oberamtmanns in Saalseld und starb hochbetagt.

Mereau's Schriften f. in Menfel's gel. Deutschl. V, 176. X, 282. XI, 130. XIV, 548.

# Paul Johann Anfelm von Feuerbach,

Heboren ben 14. November 1775 zu Frankfurt a. M., besuchte bas Gemnassum seiner Baterstadt und studirte seit 1792 zu Jena Phisosophie, später Jurisprudenz. 1799 habilitirte er sich dort als Privatbocent und 1801 ward er außerordentlicher Prosessor der Rechte. In dieser Eigenschaft folgte er 1802 einem Ruse nach Kiel. 1804 ward er nach Landshut berusen und von da als geheimer Reserendar in dem Ministerialjustiz und Polizeidepartement nach München versett. 1808 erhielt er den Charakter eines geheimen Raths. 1814 ward er zum zweiten Präsidenten des Appellationsgerichts in Bamberg ernannt. Er unternahm einige Reisen in's Ausland. Bis zum Jahre 1817 sebte er in München ausschließlich den Wissenschaften. Um diese Zeit ward er zum ersten Präsidenten des Appellationsgerichts für den Rezatkreis int Ansbach ernannt. 1821 erhielt er den Charakter eines wirklichen Staatsraths und starb auf einer Reise nach dem schwalbacher Babe in Frankfurt a. M. am 29. Mai 1833.

v. Feuerbach's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. X, 335 f. XI, 218 f. XIII, 372. XVII, 566. XX, 226 f. u. im R. Refr. d. D. Jahrg. XI. Th. 2 S. 338 f. Refen u. Wirten Aus. v. F. Lpg., 1852." 2 Bbe. v. sein. Sohme Ludw. F.

# Anton Friedrich Jufius Thibaut,

geboren ben 4. Januar 1772 zu Hameln, ftammte aus einer zur Zeit der Aufbebung bes Ebicts von Rantes aus Franfreich ausgewanderten Familie. Seine Jugend verlebte er in Hameln, Harburg und Hannover. 1792 bezog er die Univerfität Göttingen, begab fich bereits 1793 put Fortsetzung seiner Studien nach Königsberg. Dort, wie später in Riel, widmete er fich der Jurisprudenz. 1794 ward er in Riel Doctor der Philosophie. 1796 habilitirte er sich dort als Privatdocent. Bereits 1798 ward er jum außerordentlichen und 1799 jum ordentlichen Professor ber Rechte ernannt. In ber genannten Eigenschaft folgte er 1802 einem Rufe nach Reng. 1806 wart er als ordentlicher Brofessor ber Rechte nach Heibelberg gerufen. 1819 mar er Abgeordneter ber Universität in der ersten Kammer der babischen Ständeversammlung. Bon bem Großberzog von Baben warb er zum Hofrath und 1826 zum geheimen Rath ernannt. 1834 ward er jum Mitgliede des Bundesschiedsgerichts ernannt und starb zu Heidelberg ben 28. März 1840. T. Thibant's Chriften f. in Deu fel's gel. Deutschl. VIII, 40. X. 741. XL 719. XVI, 15. XXI, 38 f. u. im Reuen Retrolog ber Deutschen, Jahrg. XVIII. **25. 1 S. 363.** 

# Johann Anton Ludwig Seidenstider,

1000

geboren ben 23. November 1760 zu St. Andreasberg auf dem Oberdarz, besuchte Schulpforta und studirte später auf den Universitäten zu Helmstädt und Göttingen. 1790 erlangte er zu Göttingen die juristische Doctorwürde. Er habklitirte sich hierauf als Privatdocent der Rechte. 1797 ward er zugleich Syndicus der Stadt Göttingen. 1804 ging er nach Jena als vierter ordentlicher Prosessor der Rechte. Er erhielt zugleich den Character eines herzoglich sachsen weimarischen Hofraths. 1805 rückte er in die dritte und 1809 in die zweite Lehrstelle seiner Facultät ein. 1816 ging er als Oberjustizrath nach Hannover. Er starb dort am 30. October 1817.

Seibenfider's Schriften f. in Menfel's gel. Dentschl. VII, 442. X, 661. XI, 696. XV, 447. XX, 419. Gulbenapfel's Jen. Univ. Alman. S. 114 f. Saalfeld's Gesch. d. Univ. Göttingen. S. 158 f.

Burn Barrell

# Christian Gotthelf Bubines ....

geboren ben 15. Mary 1772 zu Chennitz studirte zu Leivzla. warb bort Magister ber Philosophie und Baccalaurens ber Rechte und nuch erlandter Doctorwürde 1798 aukerordentlicher Arofessor ber Jutikoris beng. 1804 folgte er einem Rufe nach Jena. Dort ward er fünfter broenklicher Professor der Rethte mit dem Charafter eines herzvalich stächsen - welmarikhen Bofraths. Er starb zu Reng ben 16. Mai 1808. Sithet's Schriften f. in Den fel's gel. Denefchl. III, 446 f. IX; 638. AI, 282: XIV, 200; XVIII, 225. Eichstadil spussiorat. Editiosee: pr 542: squar

#### 6.5 L mie de de verbiere en Rohann Kaspar Genster, de eine eine eines

Stand March 1974 1 5 to 4

 $\mathbf{r}_{t}$  is the above  $(e_{t},0) = e_{t}$ 

geboren ben 14. Ceptember 1767 ju Ditheim, besuchte 1782 bie St. Cebalbichule ju Rurnberg mit bem Blane, fich ju einem Mufiter und Schulmann ju bilben. In ben Jahren 1784 — 1789 besuchte er bas academische Comnasium zu Coburg und von 1789 — 1791 studitte er ju Jena bie Rechte. Er war hierauf eine Zeit lang Hauslehrer bei bem Freiheren von Stein auf Rordbeim im Grabfelb. Dann marb er Abvotat in Gifenach und Syndicus in feinem Geburtsorte Ditbeit. Späterhin trat er als Consulent und Justizbeamter in die Dienste des Grafen Julius von Goden und mar jugleich Mitglied eines von bem Grafen errichteten Privat = Eprilizeollegiums. 1800 lehrte er nach Jena purud, wo er im folgenden Jahre ben juriftischen Doctmarad erlangte. Er ward außerorbentlicher Beisitzer bes Schöppenstubls und bielt als Privatovent von 1801.—1804 juristische Vorlesungen. Um biese Bett (1804) ward er orbentlicher Professor: des Lehnrechts mit Sie und Stimme im Senat. 1805 rudte er in die fünfte ordentliche Professur ber Rechte ein. Bon dem Herrog von Coburg erhielt er den Charab fer eines Rustigraths. 1868 ward er zur vierten und 1809 zur britten ordintlichen Lehrstelle befordert. Der Bergog von Sachen = Weimer ernannte ihn jum Kofrath. 1813 ward er otbentlicher Beiliber ber Juristenfacultät. 1816 folgte er einem Rufe noch Seibelberg als ob bentlicher Arpfessor ber Rechte. Er starb bort als Ordinarius der Juriftenfacultüt ben 18. November 1821. 11 1 1 1 11 11 34 1 34

Beneler's Schriften f. in Gulbenapfel's gen. Univ. 2mm. S. 1197. u. Deufel's gel. Deutschl. XIII, 455. XVII, 689 f. XXII, 327.

# Chriftian Anguft Gottlieb Gobe,

1 11 11

gehoren ben 20: Februar 1774 ju Dresben, ftubirte ju Leipzig bie Rechte. In den Nahren 1802 bis 1805 war er Begleiter des Leads tionsraths v. Blumner auf einer Reise durch England und Schottland; die er in einem ausführlichen Werte beschrieb. In Rena erhielt er 1895 eine außerordentliche Professur der Jurisprudenz und Philosophie. Am 13. October 1806 in frühester Morgenstunde, als fich bereits von bem benachbarten Rabla ber die ersten französischen Truppen unserer Stadt näherten : berieth der atabemische Senat in einer Sitzung, in welcher Weise bei der damaligen höchsten Noth das Wohl der Universität wahrzunehmen sei. Es ward beschloffen, dem Heere eine Depus tation entgegenzuschicken und burch fie um Schonung und Schut ber akademischen Austalten und Sammlungen bitten zu lassen. Obschoot nicht Senatsmitglieb, wurde wegen seiner Gewandtheit im französisch Sprochen Göbe als Wortführer ber Deputation ausersehen. Da jeder Augenblick theuer mar, eilte Eichstädt aus dem Senatszimmer in Gobe's Bohnung, um ihm die Bitte des Senats mitzutheilen. Er fand aber Bobe bereits im Ginvacken feiner nothwendigsten Effecten begriff fen und sich zu augenblicklicher Flucht anschickenb, da er wegen eines Auffates gegen Rapoleon bessen Born fürchtete. In höchster Aufregung stieß Gode die furchtbarsten Bermunschungen gegen Frankreich aus und verließ sofort die Stadt, um nicht wiederzukehren 1). 1807 folgte er einem Rufe nach Göttingen als ordentlicher Professor ber Rechte und starb bort ben 2. Juli 1812.

Gobe's Schriften f. in Menfel's gel. Deutschl. XIII, 478. XVII, 735 f. Bgl. On ben, Chronol. Tabell. ic. Th. III S. 206 f.

# Franz Joseph Constantin Schöman,

geboren zu Westax ben 23. Mai 1782, studirte in Göttingen, woselbst er auch die juristische Doctorwürde erlangte. Hierauf practicirte er als Advocat beim Neichskaumergericht zu Westax und arbeitete unter Anderem auch mit an der Jenaischen Allgemeinen Siteraturzeitung. Im Jahre 1808 wurde er als ordentlicher Prosessor der Rechte in die

1. 50

10

<sup>1)</sup> Rach mundlicher Mittheilung Gichftabt's.

juristische Kacultät nach Jena berufen. Im Rahre-1810 verlieh ihm ber Bergog von Beimar wegen eines ausgeschlagenen auswärtigen Rufes ben Charafter eines Hofrathes. Als im Jahre 1813 ber Rufter Napoleon wegen bes gablreichen Eintrittes fenaischer Studenten unter die preukischen Preicorps und wenen ber antifranzösischen Gesinnunicen ber jenaischen Brofessoren bie Universität und Stadt durch ein Bombate bement bafür au strafen brobte, sendete ber Senat Schoman / welltet sebr fertig französlich sprach, mit Eichstädt und Roh. Chr. Staft auch Weimar gum Raifer jum ben Born bes Machthabers und bas Uhafae min, Menai abzumenden. .. Schöman führte bas Wort an iber Grifte bie fen Deputation und es gelangrifm, Rapoleon zusmilberen Anfichten über bie Universität und Stadt zu ftimmen. Rena blieb verfichmit! Diese Deputation bes jenaischen Senates ift eine ber wiehtigsten ait bedentsamsten für Rena gewesen und Schöman hat fich burch feine wie manbte Berebtsamkeit unleugbar damals mehr als irgend Jemand will und nach ihm um die Universität und Stadt Jena verdient gemack Bu Eride beffelben Jahres (2. December 1813) unterlag ber von felnen zahlreichen Auborern gefeierte, hoffnungereiche Mann in ber Bisthe feiner Rabre (im 34. Lebensjahre) bem bamals in Rena berrichenbeni Typhus 1). The control of a second of the control of the cont

Schöman's Schriften f. in Menfel's gel. Deutschl. XV, 363. XX, 240.

## Rarl Wilhelm Walch, Son and Charles

geboren zu Jena am 3. Februar 1776, ältester Sohn des geheimen Justizraths und Prosessors der Rechte Karl Friedrich W., studirte in seiner Vaterstadt Jurisprudenz und erlangte 1797 den Doctorgrad. Er trat zugleich als Privatdocent auf, ward 1798 Hosperichtsadvocat, 1804 ordentlicher Beisiser im Schöppenstuhl und 1808 außerordentlicher Prosessor der Rechte. 1819 erhielt er eine ordentliche Prosessor und ward zugleich akademischer Nath bei dem Oberappellationsgerund zu Ienain. Er starb im 29. Juni 1853.

voll Seine Schriften find verzeichnit in H. Doring's Jendifth. Univerf. Affic. 1846. Beng. Silb. amin. 3, 200 and 3, 200

The second second

<sup>1)</sup> Mittheilung feines Sohnes Ignag Franz Xaver Schöman [f. 26theilung Mediciner].

#### RWE GYNE Shints in 1979

geboren am 24. October 1774 zu Weimar, wo fein Bater, Abam Lub wie Kriedrich E. Burgerneifter mar, stammte aus einer Kamilie, bie feis einer Reihe von Jahren in der Theologie, Jurisprudenz und Phi losophie Manner aufzuweisen gehabt hatte, die theils als Beamte, theils ale Behrer auf ber Universität Jena sich einen geachteten Ramen et warben : Ru Rena . wo er in den Rabren 1793 - 1796 die Rechte studirte, wollte er sich der Laufbahn eines atademischen Docenten wismen. Diefe Live gab er wieder auf, als er 1797 aufgefordert wart, die Redaction ber bakreuther politischen Leitung zu Abernehmen. Wer führte fie bis zum Rabre 1804. Roben biefer literatifchen Thatfilleck bereitete er fich gum Gintritt in ben Staatsbienst vor!! 1799 war et als Auskultator und Referendar bei ber Regierung in Baireuth ange-Belle worden 1803, ward or Criminalrath und int nachsten Stiffe Stadtgerichtsrath: Die politischen Ereignisse außerten einen wesenkliden Einfluß auf feine Berhaltwiffe. Als Balteuth an Prantreith in getreten ward, ging er 1807 als Regierungs = und Confiftorialith nach Hilbburgbaufen. Dort überrafcite ihn 1809 ein Ruf Kach Rent. Er exhielt bort eine ordentliche Professur der Rechte, kehrte jevoch bereits 1810 wieder nach Hildburghausen gurud. Er ward gum gebis men Affiltenzoath und 1811 zum Biceprafibenten fammtlicher Lanbesrollegien ernannt. 1843 erhielt er ben Charafter eines geheimen Raths Den Grad eines Doctors ber Rechte hatte er schon mahrend feines Aufenthalts in Rend erlangte Dorthin tehrte er 1817 gurud, motet in das turk zuvor errichdete Oberappellationsgericht eintrat, nachen & 1810 ben Conferenzen liber wie Begrundung biefes Anktituts ind über den Entwurf berichtsordnung beigewohnt hatte. Er las thet Stratsrecht und allgemeines positives Recht und ftarb am 28. Juni 1852m of 71cm country, 3 the least of profile of the method for Month thin Seine Schriften find in S. Doring, Benaifcher Univerf. Mimanach 1818. Rengil 6: 27 m. 28 burgebinter ; es ift nur nachgutragen : leber bie Thronfolgiordnunggin Beoffrigannien, u. Santover u. bie Aufpruche ber Gefcwiffer St. A.

Bendin Schristen sind ist Die dereng, Jenasschafter Anivers. Amanach 1618.
Bendin S. W. n. 188 bergeckhaurz es ist inur nachzutragen : Ueber die Thronfosserz es ist inur nachzutragen : Ueber die Thronfosserz es ist nur nachzutragen : Ueber die Thronfosserz es ist nur nachzutragen der Geschwister. Sei A. u. n. n. 1835. (Aug. Brand. Mingrapa describer gebruckt.) n. n. 1935. (Aug. Brand. Mingrapa

#### Christian Wilhelm Schweißer,

geboren am 1. Rovember 1781 ju Raumburg, empfing seinen Jugendunterricht burch Privatlehrer, bezog am 1. April 1799 als Student ber Rechte die Universität Leipzig, erlangte am 11. März 1862 bas Baccalaureat in der juristischen Kacultät und am 21. April 1803 die juristische Doctorwürde, trat bann in Wittenberg als Privatbocent auf und las 1803-1806 Institutionen, Rechtsgeschichte, Bechselrecht u. f. w. Bereits am 22. Mary 1803 war Sch. als Rotar bei ber kurfürstlich fächsischen Landesregierung zu Dresden immatriculirt worden; am 28. Nanuar 1804 murbe er als Abvocat verpflichtet mit Gestattung ber iuribischen Braris im gangen Rurfürstenthum Sachsen und ben incorporirten Ländern und am 1. October 1804 wurde ihm eine außerorbentliche Affessur bei ber Juriftenfacultät in Bittenberg übertragen. 1806 gab er das atademische Leben wieder auf, bereiste einen Theil Deutschlands und die Schweiz und ließ fich nach ber Rückfebr - nachbem er am 16. Juni 1806 zu Altenburg unter die Rahl ber immatris culirten Abvocaten aufgenommen und ihm bas Prabicat eines extraorbinaren Hofabvocaten ertheilt worden war - als Rechtsanwalt in Ronneburg nieber. Als solcher bekam er bald einen ausgebreiteten Wirfungstreis und mehrere bedeutende Gerichtsbestallungen. 1810 erhielt er einen Ruf auf die Gesammtuniversität Jena für die fünfte Brofessur in der juristischen Nacultät und noch in demselben Jahre wurde er orbentlicher Beisiger bes Schöppenstuhls. Mit beiben Stellen war zugleich Sit und Stimme auf ber gelehrten Bant bes bis 1816 bestandenen gemeinschaftlichen Hofgerichts verbunden. Am 29. Januar 1813 ernannte ihn Karl August zum Hofrath, am 20. März 1818 trat er als akademisches Mitalied der Polizeicommission ein, aus web der er am 1. Rovember 1816 wieder ausschied, bei der Eröffnung bes neu errichteten Oberappellationsgerichts am 7. Januar 1817 murbe et als vierter akademischer Rath bei bemselben installirt, während er nach und nach bis zur zweiten Stelle in ber Facultät und im Schöppenstuhl aufgerückt mar. Am 10. October 1817 mar er von Seiten bes berzöglich gothaischen Hofes zum geheimen Bof und Justigrath ernannt, berselbe Rang und Titel ihm bann auch burch Rescript vom 2. 3anuar 1818 von dem Großherzog von Weimar verliehen worden. 3m Sommer 1818 trat er als geheimer Staatsrath mit Sit und Stimme in das weimarische Staatsministerium ein. Am 3. September 1825 wurde er zum Geheimrath ernannt. Am 12. August 1828 ernannte ihn der Großherzog Rarl Friedrich zum wirklichen Geheimrath mit dem Chrenprädicat "Excellenz." Am 11. März 1848 trat Sch. aus dem Staatsministerium zurück und starb am 21. October 1856 auf seinem Landsit Clodra bei Beida.

Bgl. J. Chr. hogel, leb. die literarische u. ftaatomannische Birffamtere D. Chr. 28. Schweiger's zc. Jena, 1857.

#### Johann Christian Haffe,

geboren am 24. Juli 1779 in Kiel, genoß ben Symnasialunterricht auf ber husumer Gelehrtenschule und bezog dann die Hochschule seiner Baterstädt, um dort die Rechte zu studiren. 1811 wurde er Doctor der Rechte, nachdem er seit 1805 Privatdocent an der Universität und Universitätssyndicus in Kiel gewesen war. 1811 wurde er noch zum ordentlichen Prosessor der Rechte zu Jena ernannt, wo er zugleich Oberappellationsgerichtsrath war, und 1813 zu demselben alademischen Lehramte nach Königsberg berusen. Seit 1818 war er in Berlin und von 1821 dis zu seinem am 18. November 1830 erfolgten Tode zu Bonn ordentlicher Prosessor

Seine Schriften find im Ren. Retrolog b. D. 8. Johrg. 2. Th. S. 802 m. 803 gufammengestellt.

21:

#### Ludwig hermann von Coll, .

gebürtig aus Coblenz, wurde 1810 Privatdocent und 1911 außerordentlicher Professor der Rechte in Jena, starb am 31. December 1811 Nachts 113/4 Uhr "bei einer traulichen Gesellschaft jählings am Schlagslusse."

Er schrieb: Diss. de capitis deminutiona minima juris antiqui. Jenac, 1810. Bgl. J. Ch. J. Spangenberg, Sandb. ber in Jena selt bemabe 500 346. ren bahingeschiebenen Gelehrten ic. Jena, 1819. S. 220 und J. S. Stepf, Gallerie aller jurid. Autoren ic. Leivz., 1821. 2. Bd. S. 103.

#### Julins Friedrich Theodor Schnaubert,

geboren am 6. Juli 4786 zu Helmstädt, wo sein Bater, Andreas Joseph Schn., ordentlicher Professor ber Rechte war. Schon in seinem

ersten Lebensjahre kam er nach Jena, wohin sein Bater in der ge nannten Eigenschaft einen Auf erhalten hatte. Seinen Jugenduntem richt empfing er durch Hauslehrer. Schon im sechsten Jahre, (1782) wurde er durch den damaligen Provector, geheimen Hoftath Ukrick, honoris causa immatriculirt, nahm frühzeitig Theil an den Werlesungen des Bergraths Prosessor Lenz über Naturgeschichte und Minerales gie und wurde, bevor er noch seine juristischen Studien begann Affessor der mineralogischen Gesellschaft zu Iena. Den juristischen Cursus begann er in Jena und sehre denselben im Jahre 1807 und 1808 in Heibelberg fort. Im Jahre 1810 am 8. December erlangte er in Jena die juristische Doctorwürde, hablitütte sich noch in demselben Jahre als Privatdocent, wurde 1812 außerordentlicher Prosessor Vergetze zu Jena, später auch außerordentlicher Beisiger des Schöppenstschaft und führte vom Jahre 1830—1842 das Amt eines Syndicus und Archivars der Universität. Er starb am 5. Januar 1854,

Bu ben in S. Doring's Jen. Univerf. Alm. 1845, G. 93 verzeichneten Schriften ift nachzutragen: Bulfebuch f. Die jurift. Praris. 1. Th. Die Rechtigg geschäfte. Jena, 1853. 2. Th. Die Prozefichriften. Bena, 1853.

#### Konrad Johann Alexander Banmbach,

geboren den 5. Mai 1789 zu Cassel, studirte seit 1803 zu Murburg; Göttingen und Jena die Rechte. Auf der letztgenannten Universität erward er sich 1811 die juristische Doctorwürde. Er habistististe sich als Privatdocent, 1813 erhielt er eine außerordentliche Prosessur der Rechte und starb zu Jena den 12. Decembel 1827.

von Baumbud's Schriften fein Den fell's gel. Dentsch. (AXI) 1889 belle be-

## serft, 225 . Banli Chriftoph Gottliebe Andreff, 196. att 1 213

geboren den 30. December 1772 zu Leipzig, studirte dort die Rechte, warb 1797 Magister der Philosophie und der freien Künste, habilitiste sich als Privatdocent und erlangte 1798 die juristische Doctorwürde. 1802 ward er außerordentlicher und 1807 ordentlicher Assessicher Guristenfacultät zu Wittenberg in Wald vondischer ordentlicher Beisitzer des königlich sächsischen Landgerichts in der Riederlausis. 1809 erhielt er in Wittenberg eine außerordentliche Paosessung der Rechter 1815

folgte er einem Rufe nach Jeng ging großherzoglich sachsen weimariicher Hofrath, orbentlicher Professor ber Rechte und Beisiber bes Schopventlindis. Er farb als Berappellationsgerichtsrath zu Rella ben 20!  $\sim 9$  and  $\phi_0^* \hat{m{b}} \hat{m{r}}_{C^*} \sim 10^{12}$ មី សំ.១ ១នៃ ដែលស្វែក សំ ឆ្នែរ August 1824. Seine Schriften f. in Deufel's gel. Beutichl. I, 74. IX, 27. XI, 16. AVII; 30. XX, 47 f. 3. S. Stepf, Gall, aller furib! Antoren 1, 57. Bolc Min Metrof, b. D. 1824. Pft. 2 G. 1177 f. a. n. c. 81 stra i anna ar na Meibo der Resolation einer die fand, in aldern is dur in diffice footgar. me land i Christoph Reinhard Dietrich Müttlin tonalis einem Liefe der andere is ragistate socialisessu in die die die gesch stammt aus einer französischen Mispaicfamilie, welche fich nach Seffen gewendet hatte, und wurde 1772 in dem damals noch heffischen Orte Bopenben, unweit Göttingen, geboren. Er studirte in Göttingen, wurde 1790 Abvocat und zugleich akademischer Docent, 1796 Boeton ber Mechte: 1797 Affossor ber Juristenfacultät, 1802 außergroentlichen und 1805 orbentlicher Professor ber Rechte baselbit, folgte, aber noch in demfelben Jahre bem Rufe nach Beibelberg, wo er bie Direction der juristischen Kacultät als Spruchcollegium übernahm. Als er bier wegen- einer auf Befchleunigung, ber Ginführung, bern verfrescheiten dande ständischen Berfassung gerichteten Betition 1815 in eine Unterfutbend verwickelt wurde, fand er sich, obschon bieselbe mit einer vollständigen gerichtlichen Freisprechung enbigte ; hoch bewogen, feine Entlaffung au nehmen. Unmittelbar barauf wurde er Oberappellationsgerichtsrath in Jena und zugleich ordentlicher Honorarprofessor ber' Rechte; uuch liven nabin et kod acivisse Arbeiten! für bie Gesetzuebung des Groffbergod thums E. : Welmat - Effenach und erhielt ben' Charafter ethes gebelinen Institutation Im Rabre 1842 leate er indek feine Notliter hieber und lebte feitbem als Privatmann zu Mageln in Königreich Gactient, wor vellen Lanbständen er firm' Mithillede bes Stuatskerlaftstrofs flie be

Martin's bedeutendste Schriften find in der Allg. Deutschen Real - Cichtlop. ft die gebild. Grinden Leipz., 1853. 10. dunt Bo: 10 S. 241 Grezelignerie Seine "Borfesungen Ger gemeinen Ventschen Burgerlichen Prozest gab fain! Schill Ebend. Die bei Eifenach], Beraud fein Bold. Eipzig, 1855).

Perlibbe von 11846 — 1848 erivählt wurde! Epater indendele eriffik.

#### Rarl Cidmann, which will have the state of t

ältester Sohn des im Jahre 1817 in Altenburg verstorbenen geheimen Regierungsraths und Consistorialvicepräsidenten E., geboren 1785, bes suchte die Landesschule Pforta, bezog im Jahre 1805 die Universität Jena und ging darauf nach Leipzig, um sich dem Studium der Rechte zu widmen, kehrte 1808 nach Altenburg zurück, wo er 1809 in die Reihe der Abvokaten einrückte und, nachdem er die juristische Doctorwürde erlangt, dalb darauf zum Hosadvocaten ernanut wurde. Im Jahre 1816 wurde er ordentlicher Prosessor der Rechte und dritter nichtakademischer Oberappellationszerichtsrath zu Jena. 1825 rückte er in die zweite Rathsstelle ein. Später bemächtigte sich seiner eine so tiese melancholische Stimmung, daß er 1836 um Entlassung aus dem Staatsdienste einkam und trohdem, daß er nur ein geringes Bermögen besaß, nicht zu bewegen war, eine Pension anzunehmen. Er starb zu Jena im Juli 1855.

Eichmann's Schriften find: Epistolae ad A. J. Schnaubertum et J. A. L. Seidenstickerum de non usus vi, natura atq. historia. Altenb., 1811. — Der Rriegsschaden. Erfan nach Grundsagen b. Civilrechts. Altenburg, 1813. — Ueb. Borguge u. Mangel bes f. burgerl. Prozesses. Altenb., 1815.

## Chriftian Gottlieb Ronopad,

geboren im November 1767 zu Danzig, besuchte das dortige akademische Gymnasium und später die Universität Halle, wo er sich als Pris vatdocent habilitirte. 1804 erhielt er dort eine ordentliche Prosessur der Jurisprudenz. Nach der Auflösung der Universität Halle (1807) ging R. in gleicher Eigenschaft nach Rostock, wo ihm 1814 neben der Prosessur auch das Syndicat übertragen ward. 1817 folgte er einem Ruse nach Jena als ordentlicher Prosessor in die juristische Facultät und ward zugleich zum Oberappellationsgerichtsrath ernannt. Er starh in Jena den 3. April 1841.

Ronopad's Schriften sind in Meufel's gelehrtem Deutschland, X, 121. XI, 452. XIV, 340 f. XVIII, 409. XXIII, 227 f. verzeichnet. Außerdem gab et mit Rleinschebt und Mittermaier seit 1817 heraus: Reues Archiv des Kriminalrechts. Agl. Eichstadii Annal. Acad. jenens. p. 20.

# 

geboren, am 27. Zuni 1.778 zu Frauenstein im sächsichen Erzgebirge, war der Sohn eines armen Schneibers, den der Himmel mit einer zahlreichen Familie gesegnet hatte, desuchte das Gymnasium in Freiedberg und studirte in Leipzig Jura. Nach vierjährigem akademischem Studium habilitirte er sich als Privatdocent an der Universität, purche 1812 Appellationsgerichtsrath in Presden, 1815 rief ihn die preußissche Regierung nach Merseburg in die Oberjustizcommission, im März 1816 murde er Obersandesgerichtsrath in Raumburg, 1818 Obersandesgerichtsrath und ordentlicher Prosessen, voo er am 18. Judiuar 1850 starb.

Rori's Schriften fteben im Reuen Refrol. b. D. Weimar, 1852. 28. 3abrg. 1. Th. S. 59 f.

# Friedrich Ortloff,

4-1-50-50 2 5.851.0

geboten am 16. October 1797 zu Erlangen, wo fein Bater, Johann Andreas D., Professor ber Philosophie an ber basigen Universität mat. Er tam 1803 nach Coburg, mobin sein Bater als Chef ber städtischen Behörde, Hofrath und Bolizeidirector übergefiedelt mar, befuchte has bafige Cymnastum, in ben Jahren 1814--- 1816 bie Universitäten Jenay Göttingen und Erlangen, wurde 1816 zu Erlangen Doctor ber Philissophie und ebendaselbst 1818 Doctor der Rechte. Die practische furtstijche Laufbabu betrat er in Coburg 1816 als Hofabrocat und übernahm haneben 1817 hie Arofessur ber Geschichte an bem Gymnagium Casimirianum ju Coburg. 3m Jahre 1819 murbe er bergoglich fathe fisce Bofrath und Kampennaddem ibm jueifeische Brofesiuren zu Balle und Königsbeig ungetragen worben, im Berbst 1819 als orbentlicher Brofessor ber Rechte und Mitglied bes Schoppenstuhls nach Reng, woselbst er Borlesungen über bas beutsche Pripatrecht, bie Panbecten, bie Intestaterbfolge und liber Danbels's und Bechfeltent bielt. Bu Anfang bes Jahres 1826 murbe er nichtafabemildes Mitglieb bes Gesammtaberappellationsgerichts zu Jena. verband bamit die Functionen eines Honorappofessors un der Universität und hielt dis 1844 Borte fungen giber, bas beutsche Bripat-jund Leburecht und fiber tatholisches

und protestantisches Kirchenrecht.....Im Bahre 1844 wurde er Prafibent bes Gesammtoberappellationsgerichts zu Jena, prasidirte auch 1848 und 1849 det Gefethebungscommiffien, welche ziet Abfaffung ber tift rlugischen Strafprozeffordnung und bed thuringischen Strafgesebuchen niedergesest worben war, und nimut seit 1856 an einer in Gemethfcaft mit bem Königreich Suchen zeitweilig in Dresben zusammentie tenben Commission Speil; welther ber Entwurf eines Burgerlichen Sefel buthes und einer burgerlithen Gerichtsvronting zur Aufgabe geftellt in Dretoff's Schriften fein : Suffintan's neue Betorbungen uber Die Shteffet etbfelge, ober Berfudi ellier Hebetfeginig ber Rovelle CAVIII und ber fie berteff fanben, Stellen bet Rotelle Gukvell, nebfil vem griechifchett Tent berfeiben in Now Bufgato; gulian's Interpretation. Sombergt's fateinischer leberfegung u. pond gleichenden Anmerkungen, fowie auch einer Ginleitung über Die Suftinienischen Rovellen, befonders in Sinficht d. Sprache ihres Tertes. Coburg, 1816. - Bon bem Pabftthum aber ber Rirche u. ben Staaten u. von ber Reformation. Rebft ben von D. Martin Luther am 31. Oct. 1517 an die Thure ber Schloffirte au Bittenberg angeschlagenen XCV Sagen, in latginifcher u. beutscher Sprache. Coburg, 1817. — Ueber bie Ergiebung gum Burget. Coburg, 1818. — Commentatio juris romani de thesauris ad S. 39. J. de rer. div. (2, 1), (4, 3, 5, 1) Printe jure fisci (49, 14), et c. un. C. de thesauris (10, 15). Erlangae, 1818. — Ros den Sandichriften u. Ausgaben des falifchen Gefeges, nebft Befchreibung duf b. tonigi: Bibliothet gu Bumberg befindlichen Sanbfdrift b. fallichen, Proud rifden bildlemauniffien Gofebes and bi Boten Raffere Carl b. Großen. Coules ui Relpzig., 1819. -: Grandzüget eines Syftems'b. beutfch. Privatrachet mit Eine fchiug, d. Lehnrechts. Jena, 1828. - Das Rechtsbuch nach Diffinctionen nach einem Gifenachischen Rechtsbuch. Jena, 1836. Auch unter b. Titel : Cammigna beuticher Rechtequellen. 1. Bb. - Grundrig b. cathol. u. protestant. Rirche rechie. Bena, 1842. - Die Agitation in Jena im April 1848. Jena, 1848. [Mhonpin'.] .- Allgehr, bentfche Bechfelorbitung mit vellstand. Erlautetung wie Ditiffrotbeblien, bei gur Leinzig abgehaltenen: Confereng. Juna, 1848. :-- Guetfifafe Aphandlungen 14-1 Machrefälle mit besond, Rücklicht auf d. Länder di Sicht Rechts u. B. Anticheidungen, b. Gefammfoberappellationsgerichts ju Beng. 1. 20. 1847, l. **26. 1867.** Out himse, than elanting court use totalise a court of succession# 

geboren zu Renduburg die 13. Juni 1799, erzogen auf feinem waterlie chen Bute in Deckenburge Schwerin, fenderte bie Rechtswiffenfigeft in Gullingen und Zeita von Oftern 1816 bis Michaelis 1819; wurde in Jelid Doctor ver Nechter und Privatvocent Am Rabre 1820 / Auflewer

bentildier Arbfeifor 1828/1 orbentiliker Konstruktoleffor: 1823 inndelnis Licher & Brofelier 1975 . Detarmellative gericht verif: 1827 - Benthachif im Jahre 1836 Oberappellationsgerichtsrath in bem andfibermedlich mett lenbumischen Oberangellationsgerichterin Baricini, "feit 1840; in Rolae ber Berlegung biefes Gerichts babin, in Rostock, 1850 Staatbrath! Mitglied bes Staatsministerjums, Borftand bes Juftigministeriums und ber Ministerien Abtheitung für gestliche, Unterrichts = und Medicinals Amgelegentwiden S somier feite Rutift, ins Commerine? ma gendelte bie die fift 2000 Gefeisten te. Diese, finnige, ide frauent but de eifes fatte on ebodich if rabifitation Jenne, 1820 Commentatio de tempes 1822 Commentatio de tempes ris vi in actionibus alque interdictis tollendis. Jenae, 1827. — Commentatio de tempes ris vi in actionibus alque interdictis tollendis. Jenae, 1827. — Commentatio de Remerciancen aber pie Longo 1870 - The Parish spensoring, Charge oping of fide insocribus Longo temporibus in integrum testitutionum. Jenae, 1834. - Bemerfungen über b beubfichtigte neue Ordnung der Rechtspflege in Dectient. Schwerin u. Stiell Roftod , 1850. :- Die Barbelifde Detigionelitung in Modfenburg. Schriebita Jena; 1869.: ---- : Außerdem werdffenelichte w. Schritten eine Deibn von Abbandiell gen im "Bermes! in in der von ihm , m. Linde u. Mares of [ herausgegebes nen Beitider, f. Cwitrecht u. Proces, nai roc , rocera Siegmund Withelm Zimmern, err ut, eine sing. gehoren ben 4. Mai 1706 ju Beibelberg pon ifrgelitischen Eltern, ber lucite-bas. bortige Symnasium, später (4813), die Universität. En ftubirte bie Rechte und erlangte 1817 bie juristische Doctormurbe. In Berlin und Göttingen feste er feine Studien fort, In Beibelberg babilitirte ex sich hierauf als Privathocent. 1821 erhielt er den Charalter eines großberzoglich babischen Raths, Noch in bem genannten Jahre trat er zu Carlsrube zur lutherischen Religion über. Balb nache her word er jum ordenslichen Professor der Rechtenernaunt. 4826 folgte ex einem Rufe nach Beng als orbentlicher Professor, der Mechte und bei dem dortigen Dberoppellationsgericht ward er 1827 aum fünfe ten akademischen Rath ernaunt... Auf einer Beise nach bem sühlichen Frankreich, ftarb en zu Beibelberg ben D. Suni-1830. Tongigrif Light ... Seine Schriften fr. inn Repen, Melroft, D. D. Jahra-VIII. Th. 1 Sads? f. .. dann acce endt zur Stellerrreteng für Finne a. in cen Borecigen aber Infrienconund **Hiro**ffen finden Generatung danerte derei Sohn best geheimen dustige med Dharmpellationsgenichtsraths . Chrie

itombileindie Dietrie Michaelbaren 1802: phabilidite oldi 1828: als Bai-

.

vatboomt, wurde 1826 außerarbentlicher, 1831 ordentlicher Professow der Rechte und Beisiger des, Schöppenstuhls zu Jena und starb am 20. October 1831.

Martin's Schriften find im Rouen Retrol. b. D. Jahrg. II Th. 2 S. 221 varzeichnet.

## Rarl Wilhelm Ernft Seimbach

ist zu Merseburg am 29: September 1803 geboren. Sein Bater, ber am. 20. März 1850 verftorbene Stadtgerichtsrath Berner Rourad Ernst D. zu Leipzia, hatte im Rahre 1810 eine Anstellung als Brotonotar bei bem toniglich fächsischen Consistorium in Leivzig erhalten und verblieb daselbst bis an seinen Tod. Heimbach besuchte von 1812 bis Michaelis 1817 die Thomasschule zu Leipzig, dann bis zu Michaelis 1820 bie Rreugichule zu Dresben, wo er vorzüglich seinem 1846 zu Meißen als Rector der bortigen Kürstenschule verstorbenen Obeim Baumaarten = Crusius viel verbankte. Bis Ostern 1821 übernahm er eine Hauslehrerstelle im Hause bes befannten Criminalrechtslehrers, Hof= und Justigraths Karl August Tittmann zu Dresben, ber ibn burch Vorlesungen über juriftische Encyflopäbie und Methobologie gur Universität vorbereitete, und bezog bann bie Universität Leipzig, wo er sich ber Rechtswiffenschaft unter Haubold, Biener, Beise und Anberen widmete, baneben auch die Bortrage Gottfried Bermann's besuchte. Ru Oftern 1824 erlangte er das juristische Baccalaureat bei ber Auristenfacultät zu Leipzig, bestand am 30. April besselben Jahres baselbst bas juristische Doctoreramen und erlangte am 8. Mars 1825 bort die juristische Doctorwurde. Er habilitirte fich zugleich als Docent ber Rechtswiffenschaft zu Leipzig, hielt Bortrage über Institutionen und Geschichte bes romifchen Rechts, Pandecten, toniglich fachte sches Brivatrecht und erhielt zu Oftern 1827 eine außerorbentliche juristische Professur. Zu Oftern 1828 folgte er einem Rufe als orbentlicher Professor ber Rechte an die Universität zu Jena, zunächst für bie Kächer bes sächfischen Brivatrechts und bes sächsischen Civilprocesses. bann aber auch zur Stellvertretung für Zimmern in ben Borträgen über Institutionen und Panderten. Diese Stellvertretung dauerte brei Inhre. Rach ber Beeufung Prance's für bas Civilrecht beschräntte er fich lebialist buf die ihm bauntfäthlich Abertragenen Rächer best vertis cularen Privatrechts und Civilorocesses und benutte die ihm, burch die Entbindung von ben Borträgen über bas Civilrecht geworbene Reit gu ber von ihm schon mehrere Jahre vorher projectirten Ausgabe ber Bafiliten, zu welchem Unternehmen fich ein sehr liberaler Berkeger in ber Berfon bes verstorbenen Buchbandlers Wilhelm Ambrofius Barth au Leippig gefunden hatte. Auf mehrjährigen Reisen in Frankreich und Italien, welche Heimbach's jungerer Bruber, ber 1850 verftorbene Professor Gustav Ernst S. zu Leipzig, in seinem Auftrage auf Kosten bes Berlegers unternahm, wurde burch Bergleichung mehrerer noch unbenutter Sandidriften der Stoff au dieser Ausgabe berbeigeschafft. Bu Michaelis 1832 vertauschte Beimbach seine orbentliche Prosessut mit der Stelle eines nichtalabemischen Raths bei bem Oberavvellations gerichte zu Jena, in welcher Stellung er fich noch befindet und fest zur ersten Rathestelle aufgerückt ist. Nieben seiner Rathestelle bat er fortwährend von der ihm als ordentlichem Honorarprofessor zustebenden Befugnif zu Vorlesungen an ber Univerfitat Gebrauch gemacht, fich jebach: dabei auf bas particuläre Privatrocht ber Länder fächsischen Rechts und den varticulären Civilvrocek beschränft.

Seinen bei h. Döring, Jen. Univers. Am. 1848. S. 90 verzeichneten Schriften find nachzweichen: Deutsche Monarchie iber Republik? Jena', 1848. — Aubentungen üb. eine allg. bentsche Civilgesetzgefung. Jena, 1848. — Lufte buch b. particularen Privatrechts ber zu ben OAGerichten zu Jena n. Berbst vereinten Länder. 1. Th. Jena, 1848. 2. Th. 1853. — Erörterungen aus d. gemoinen n. sächsischen Civilrechte u. Civilprocesse. Bd. 1. Jena, 1849. — Lehrbuch d. sachs. burgerl. Processes mit besond. Külfsicht auf d. Geseygebung ber zu beim ORGericht zu Jena vereinten Länder. L. Bbe. Jena, 1862 u. 1853.

# Wilhelm Frang Gottfried Frande,

TO JOHN OF THE MOTERS

, utologica (1915) Lotaro (1946), out

geboren zu Lüneburg ben 26. Juli 1803, erhielt seine Schulbilbung theils in Braunschweig, theils (1816.—1620) in Lüneburg, besucht 1820—1821 das Collegium Carolinum in Braunschweig, studirte dant seit Ostern 1821 die Rechtswissenschaft in Göttingen, wurde dasselbst Doctor der Rechte, am: 4: August 1824, Privathocent Ostern 1825 und außetorbentlichen Prosesson und Affessor des Sprückallegiumszu Göttingen am 1: Juli 1828: Ditern 1831 solgter er einem Ause als sedentlicher Prosessond Oberappellationsgenichtsrath weich Jena. Hier

war er in betten Armtern breizehn Jahre thätige bis die ju Pfeten 1844 in seine setzige Stellung als Hofrath und Prosesser nach Stitchten nen proidkehrte.

Seine Schriften find, abgesehen von den Abhandlungen im Archiv f. ctviffft. Praris u. von zählreschen in den Göttinger gelehrten Anzeigen, Schund's Jähle hüchern, m. amderen frit. Blättern erschienenen Recensionen, solgende: Common de pignore, pra naturali dedito obligatio. Gottingae, 1825. — Civilist. Abhandungen. Göttingen, 1826. — Beiträge z. Ersäuterung einzelner Rechtsmaterien. Göttingen, 1828. — Das Recht der Notherben u. Psichttheilsberechtigten, Göttingen, 1831. — Obbert, die jure legatorum et fickeichmissbrum, spec. 1. Iemach 1862. — De mehr in der Legatorum et fickeichner den praestungen, 1837. — Probabilium de une casu in §. 2 I. de actionisms resempar monato partic. I. Jenae, 1839.

rounsenden der von er durcht Reinhold Schmid, nach bei nur durch untref

Bruder ides am 29. Januar 1836 in Heibelberg verftorbenen Billeso phen Johann Heinrich Theodor Sch., geboren zu Nenn am 29: Nopember 1800, erhielt seine erste Bildung in Berbindung mit seinem Bruber in dem von seinem Bater gegründeten Erziehungsinstitut; tret baun fpater einige Zeit in ein größeres Sandelshaus in Phonen, Tehrte aber nach einigen Jahren wieder ju ben gelehrten Stublen gurut. Rachbem et feine Gymnasialbilbung in Altenburg vollendet, widmete er fich feit 1819 ju Jena, feit 1821 ju Berlin bem Rechtsftubium, wurde aber, nach Jena gurudgetehrt, in Die burschenichaftlichen Merbindungen verwickelt, was nach vollendeter langwieriger Untersuchung eine Verurtheilung zu mehrjährigem Festungsarrest zur Folge batte. Letteren, ber burch Begnabigung auf ein Jahr beschränkt murbe, verbuftel epimen feinem Bruber Caul beni Naghfahlog: Predicingriesnite 190fer veröffentlichte nun eine Reihe Aufflicht im "Bermes," welchen banditie Musgabeitund Nebersehung ber "Geseheiber Angelsachsen. 4 20: 4. Webt gigh 1832 fneme Begerbeitung: 2 Bber: 1856) folgten Ingtoifchen Hatte fille Scholie Jewochabilitärt, ind berift 1832 gumsaufererbentlichen 1836 fefformund Bolfiger best Spruchebllegiums fromaunt whither Bolfin fosate et 1886: einem Rufo mach Bern mis Wrofest des romischen Westerdie mo er in bent Rolgen von benge genen Bomenton Toolitifden Rollen vidhenten

berchutschieden bürgerlichen Rechtschen in Jena ischt ihm die 13, Theorie und Mostisches bürgerlichen Rechtschen Sied aber ihm die 13, Theorie und Berling wie bei der Klebern der Klebern

nec non ad caput II Novellae constitutionie XIIX, specimen. Jenae, 1834. — Ueber die legis actio sacramenti. Leipzig, 1637. — Anleitung, über Rechtsfa-Ueber Die legis actio sacramenti. Leipzig, 1837. — Anleitung, über Rechtsfa-chen gu rufeciren. Leipzig, 4838. mention of the following all mixtures and the state of th geboren ben 11, December 1806 ju Jeng, besog 1820 bas Cymnasium 20 Weimar und 1826 bie Upiversität Jeng. 1829 ging er zur Fort sekung seiner juristischen Studien nach Berling Bei seiner Mudtehn nach Jena ward er dort 1831 Privathecent und 1834 außerorbentlis cher Professor ber Rechte. 1842 ward en jum orbentlichen Honorgeprofessor und 1843 gum ordentlichen, Professor und Obergppellationsgerichtsrath expanse, worden mer ni ensielleich ich bei geselche muBur feinen in be Dhoin ald Mern, Univerft gutent: 1848. G. 80; verneichneten Schriften find nachgutragen : Lebrb, der Gefch, des fom Reches, & Th. Leipz. 1846. — Der farrale Schus im rom. Rechtsperfebr, Beite & Gefch, ber, Ente. wickelung bes Rechts bei ben Romern. Jena, 1867. nen Gensfer bearb filte und facellerist, orgn fan derbiel 1825 jant aufgrandenkichen, die foreste **Steinbentijnink** ernannt warde. 1827 gelibren i gu Kung rain 9. i Milita i 1819 i befeichte obn 1820 44 1825 bee Alofterfchale an Refieden und voord bie bind 1880 vie Unteeffititen Recief Beslin: unit! Göttingen: 10 Naugben errin Avikling 1629 vie phiofophie fall: Dectotionible wellungerhattich wurde et int Swinder 1891 Hent Dis top beiber Reinter vromovitt? wicht ininges Sie Blich wosenten wer Wester

aufgenommen. Im Herbst 1834 wurde er zum außerordentlichen Prefessor der Rechte befördert. 1836 erhielt er eine außerordentliche Afsessur im Schöppenstuhl und in der Juristenfacultät. Zu Ostern 1842 wurde er zum ordentlichen Honararprofesser und im Herbst 1843 zum ordentlichen Beisitzer im Schöppenstuhl und in der Juristenfacultät ersnannt. Im Winter 1844 wurde er zum ordentlichen Professor und im Sommer 1845 zum Oberappellationsgerichtsrath auf der afademischen Seite besördert. Er liest über Strafrecht, Strasproces, Kirchenrecht, beutsches Privat = und Lehnrecht.

Bu Luden's bei S. Doring, Jen. Univ. Alm. 1845 S. 87 f. verzeichneten Schriften ift nachzutragen: Lehrb. Des teutsch. gemeinen u. particularen Straferents. 1. Bb. Jena, 1847.

# Karl Julius Guyet

ist geboren am 11. März 1802 zu Homburg v. b. S. Sein Bater mar der im Jahre 1807 verstorbene kaiserlich französische Hauptmann und Ritter der Ehrenlegion C. J. Guyet. Im Herhft bes Jahres 1809 mählte seine Mutter Seidelberg zum Bohnort und bier erhielt er Unterricit in dem damals blühenden Institute des berühmten Badagogen Schwart, später auch Brivatunterricht, besuchte bann zwei Rabie bas Gymnafium zu Beidelberg und bezog zu Michaelis 1818 bie bortige Universität und zu Oftern 1822 die Universität Berlin. Rach einer längeren Reise kehrte er nach Heibelberg zuruck, um im Krübjahr ben Doctorgrad zu erlangen. Im Sommer b. J. habilitirte er sich burch ein Brogramm "De Publiciana in rem actione" auf bem Rathebet, begann aber seine Botlesungen erft zu Oftern 1824, wurde jeboth schon im Herbst durch eine lange Krankheit wieder davon abgehalten, so bak er erst zu Oftern 1825 beren von da an ununterbrochene Reibe beginnen konnte und in diesem Jahre den Procescommentar des verstorbes nen Gensler bearbeitete und herausgab, auch im Berbfte 1825 jum außerordentlichen Affessor bes Spruchcollegiums ernannt murde. 1827 wurde er außerordentlicher Professor, nachdem er turz zuwor eine Berufung nach Dorpat (sowie schon früherzeinen Antrag.: nach Anfan mi gehen) abgelehnt hatte. Auch wurde erzum ordentlichen Affessor best Spruchcollegiums heförbert. 1829 erschien von ihm ein Band "Abhandlungen aus bem Gebiete des Civilredes, "Jomie er von- und nache

her zahlreiche Abhandlungen in verschiedene juristische Zeitschriften gestiesert hat. Zu Michaelis 1836 folgte er einem Ruse nach Jena, wo er zum fünsten ordentlichen Prosessor und Oberappellationsgerichtsrathe ernannt wurde. 1842 wurde er zum vierten ordentlichen Prosessor der Rechte besürdert. 1843 und 1844 gab er den von ihm bearbeiteten juristischen Nachlaß Thibaut's heraus. 1843 wurde er vom Herzoge von Sachsen Alltenburg zum geheimen Justizrath ernannt und 1844 rückte er in die drifte, 1852 in die zweite, 1853 in die erste ordentsliche Prosessor der Rechtswissenschaft ein und wurde 1856 Ordinarius der Juristensacultät und des Schöppenstuhls.

# Gottlieb Christian Schüler

Administ.

ist geboren zu Salzungen am 27. März 1798. Sein Bater, Johann Cottfried Sch., war Advocat in Salzungen. Bon Michaelis 1813— 1816 besuchte er das Lneeum zu Meiningen, von Michaelis 1816-1818 die Universität Jena, von Michaelis 1818—1819 die Universität Heidelberg. Am Kebrugr 1820 trat er in seiner Baterstadt Salzungen als Abvocat in eine practische Thätigleit. Vom 1. Juli 1827 an trat er in den specielleren Staatsbienst, querft als Amtssecretar in den Memtern Altenstein und Frauenbreitungen, bann am 1. Juli 1829, me in Kolae einer neuen Behördenorganisation des Herzogthums Meis ningen beibe Aemter zu bem Areisgericht Salzungen geschlagen wurden, als Affessor bei diesem Gerichte. 1833 wurde er von dem Wahlcollegium ber Städte Meiningen, Wasungen und Salzungen zum Landtagsbeputirten gewählt, und er belleidete diese Function bis jum Rovember 1837, wo ihm aus dienklichen Rücklichten der fernere Urlaub verfagt wurde. Der Kandtag gab ihm jedoch durch besondere Zuschrift vom 25. November 1837 seine dankbare Anerkennung für sein zeitherie ges ständisches Wirken zu erkennen. Er war schon im Juni 1834 zum Dirigenten bes Rreis : und Stabtgerichts Sonneberg ernannt worben. tam aber nicht dazu, diese Stelle wirklich anzutreten, weil sich inzwischen die Berhältnisse in Beziehung auf den bisberigen dortigen Areisgerichtsbirigenten geändert hatten; er wurde dagegen im Winter und Frühling 1834-1835 in dem Ministerium zu Meiningen mit Lovträgen, besonders über Gegenstände, welche die Gesetgebung und die Loubereitung des nächsten Landtages betrasen, beschäftigt. Seit Mai 1835 fungirte er als stimmführendes Mitglied des Oberlandesgerichts zu Hildburghausen, am 2. April 1838 wurde er wirklicher Oberlandesgerichtsrath und seit 1. October d. J. auf Präsentation des meiningischen Hoses Rath an dem gemeinschaftlichen Oberappellationsgericht zu Jena auf der nichtakademischen Seite. Am 5. April 1841 ertheilte ihm die jenaische Juristensacultät honoris causa das Dipsom eines Doctor juris utriusque. Seit dem Sommersemester 1842, nachdem Martin von Jena abgegangen war, hält Schüler an der Universität Jena als Prosessor publ. ordin. honorarius Vorträge über Criminalerecht und Criminalproces.

Als im März 1848 in Deutschland die Bewegung losbrach, von welder man bamals hoffte, bag burch fle aus ber zeitherigen bynastischen Berfplitterung Deutschlands eine Bereinigung aller deutschen Bollsstämme zu einem einzigen freien und großen Bolte hervorgeben würde, war Sch. einer ber Ersten, welcher fich ber Bewegung mit Entschiebenheit anschloß. Er sprach die Rothwendigkeit einer deutschen Centralgewalt in einer am 9. Marz 1848 in Jena etfchienenen Brofchure, betitelt: Rtuchtige Gebanken eines Deutschen über eine Centralbehörde für Deutschland, aus; es war bies bie erste censurfrei gebruckte besonbere Schrift in Jena und mahrscheinlich in ben sammtlichen sächsischen Ländern. Sch. besuchte hierauf das s. g. Vorparlament zu Frantfurt a. M. und stimmte bort mit ber Minorität für die Bermanenz besselben. Als vier Wochen später die Wahlen zur constituirenden deutschen Nationalverfammlung stattfanden, trat er als Bablcandidat auf mit einem Brogramm, worin er sich über die zu constituirende deutsche Centralgewalt noch näher bahin aussprach, baf an ihrer Spipe nicht ein erblicher Raiser, sondern ein auf Zelt gewählter Bräfident steben muffe, damit er nicht im Interesse und unter ben Ginflussen ber Opnastieen bandte, sondern nur unter bem Einflusse bes Boltsgeistes stehe. Ungeachtet bes für die weimarischen Lande erlassenen wenig freisinnigen Bablgesebes, bessen Ersehung durch ein besseres Sch. vergeblich berbeizuführen gefucht hatte, wurde er boch im jenaischen Wahlbezirke zur Rationalverfammlung gewählt. In biefer Berfammlung folbst tam er gleich une fänglich in ben Ausschuß für Entwerfung und Keststellung ber Berfaffung Deutschlands und in andere Ausschüsse für mehr vorüberpehende

Awede, später auch in den Gesetgebungsausschuft. Er geborte dabei fortwährend ber Partei ber entschiedenen Linken, namentlich bem Clubb bes Deutschen Hofes an; er stimmte gegen die Wahl ber Erzherzogs Johann jum deutschen Reichsverweser, gegen die Unverantwortlichkeit bes Reichsverwesers, gegen bie Bermehrung bes Militars ber beutschen Einzelstaaten, gegen bie Genehmigung bes von ber Rrone Breufen mider den Willen der Nationalversammlung mit Dänemark abgeschlosse= nen Waffenstillstands von Malmö, gegen ben Beschluß, die beutsche Reichsregierung einem erblichen; aus ben beütschen Dynasten zu mahlenden Raifer, namentlich dem König von Breufien, ju übertragen, gegen die Lockronnung Desterreichs von Deutschland. Die damals so wiel besprochenen SS 2 und 3 ber Reichsverfassung (bas Berbaltnif beuticher zu nichtbeutschen unter bemselben Staatsoberhaupt stehenden gandern betreffend) waren von ihm zuerst angeregt und entworfen worden, ebenso gingen die hauptfächlichsten Antrage ber linken Seite bes Becfassungsausschuffes bezüglich bes Reichsoberhauptes u. f. w. von ihm aus. Mit Raveaux von Köln und Simon von Trier zugleich war er Brafibent bes damals fehr verzweigten und einflufreichen Central-Maryvereins. Als die Mehrzahl der Mitalieder der Nationalversammlung ausgetreten mar und ber Ueberrest nach Stuttgart übersiebelte, ging auch Sch. mit dahin und blieb in der Nationalversammlung bis zu beren gewaltsamer Bersprengung. Hierauf tehrte er nach Jena jurud und trat nun zuvörderst seine Stelle als Landtagsbeputirter zu Weimar und als Bicepräsident dieses Landtags, wozu er in seiner Abwesenheit gewählt worden war, an. Auch in dieser Function vertrat er Die demokratischen Principien und suchte namentlich dem Abfall pon ber von der Nationalversammlung beschlossenen Reichsverfassung und dem Anschlusse Beimars an das f. g. Dreitonigsbundniß und an die preußisch = beutsche Union entgegenzuwirken, sowie er überhaupt ein fortwährender Widersacher der unbeilvollen Blane, Deutschland mit Ausschluß Desterreichs unter die Oberherrschaft bes preußischen Stagtes zu ftellen, blieb. Seit Herbst 1859 wurde ihm der verwilligte bienfeliche Urlaub zur Theilnahme an ben Lanbtageverhandlungen wieder entzogen. The same of the

Schuler's Schriften find, abgesehen von mehreren Abhandlungen in v. Wagborf's u. Siebbrat's "Jahrbb., f. fachi: Strafrecht" 2c. 2. Britrage: qut Beurtheilung des Strafgesethuchs f. d. Königr. Sachsen. Jena, 1839. — Kritiche Bemerkungen zu dem Entwurfe des Strafgesethuchs f. d. R. Preußischen Staaten. I. Leipzig, 1844. — Juristische Abhandlungen u. Rechtsfälle von Ortloff, Heimbach, Schüler u. Gupet. 2 Bbe. Jena, 1847. 1857. — Flüchtige Gedanken eines Deutschen üb. eine Gentralbehörde f. Deutschland. Jena, 1848. — Bgl. D. G. Chr. Schüler. Ein Lebensbisto. (Aus D. J. Günther's "Zeitgenessen" befonders abgebruck.) Jena, 1849.

#### Andreas Ludwig Zacob Michelfen,

geboren den 31. Mai 1801 zu Satrup auf der Insel Sundewitt im Herzogthum Schleswig, besuchte in den Jahren 1815-1819 die Gymnafien zu Altona und Hamburg und studirte dann zu Kiel und Got= tingen die Rechte. Er widmete sich hierauf in seiner Heimath der juridischen Praxis, die er jedoch 1824 wieder aufgab und sich zur Fortsetzung seiner Studien nach Berlin mandte. Dort ward er im Rovember 1824 Doctor ber Rechte. Balb nachher unternahm er eine Reise durch einen großen Theil Deutschlands, die ihn 1825 auch nach Frankreich, Holland und Dänemark führte. Er privatisirte einige Jahre in Ropenhagen, 1829 folgte er einem Rufe nach Kiel als außerorbentle cher Professor der Rechte. 1837 erhielt er eine ordentliche Professur. Bon Riel ward er 1842 als Honorarvrofessor der Rechte nach Rena berufen. 1844 erhielt er eine orbentliche Professur mit Sit und Stimme in ber Juriftenfacultät und im academischen Genat. Der Groffbergog von Sachsen : Weimar ernannte ihn jum Hofrath und geheimen Juftigrath. Im Frühling 1848 ging M., als bie Herzogthumer Schleswig-Holftein zur Erhaltung ihrer Nationalität und Landesrechte fich gegen bie dänischen Anmagungen und Ruftungen erhoben, nach Rendsburg, um fich ber bortigen provisorischen Regierung zur Berfügung zu ftellen, die sich auch seiner sofort zu einer außerordentlichen Mission nach Berlin bebiente. Auf ber Rückreise von Berlin begleitete er bas erfte preußische Corps von Spandau nach Rendsburg. Bald barauf wurde er in dem ersten schleswiaschen Wahldistricte, zu welchem die Infel Fehmarn im Süben bes Herzogthums und bas nördlichste Gebiet von Norbschleswig gehörten, zum Abgeordneten für die deutsche Rationalversammlung gewählt, in welcher er im rechten Centrum seinen Sit hatte und im Gesetzgebungsansschusse als zweiter Vorsitzender fungirte.

Bu Michelfen's Schriften in D. Doring's Jen, Univerf, - Alm. 1845. G. 83 f. find nachautragen : Zweite polemifche Erorterung ub. b. ichleswigeholftein. Staatbsucceffion. Dit bibber ungebrudten Urfunden. Leipz., 1846. - Grundr. 3. Borlefungen ab. tathol. u. proteftant. Rirchentecht. R. Abbr. Jena, 1847. -Meb. Die Genefis ber Jury. Gine germauftifche Untersuchung. Leipzig, 1847. -Die 4 wichtigften Actenftude ber fchleswig. Stanbeversammlung v. 1848. Jena; 1847. - Rechtebentmale aus Thuringen. 2 Lieff. Jeng, 1852, 1853. - Der Mainger bof ju Erfurt am Ausgange b. Mittelalters 2c. Jena, 1853, - Die hausmarte. Gine germanift. Abh. Dit 1 (3) lith. Taf. Jena, 1853. — Ueber Die Ehrenftude u. ben Rautenfrang als hiftorifche Probleme ber Beralbit ic. Bena, 1854. — Die Rathsverfaffung von Erfurt im Mittelalter 2c. Jena, 1855. — Urfundt. Ausgang ber Graffc. Delamunbe. Sauptfachl. nach Urfunden b. Sofmann . Dendenreichischen Sandschrift zc. Jena, 1858. - Ueb. Die fostuca notata u. die germanische Traditionespmbolit ic. Jena, 1856. - Bgl. biograph. Um. riffe ber Mitglieder ber beutich. fonftituirenden Rationalversammlung ju Frantfutt a. M. Rach authent. Quellen. Frantf. a. DR., 1849. 2. Oft. S. 130 f.

#### Karl Abolf Schmidt,

geboren zu Allstedt am 4. November 1816, kam auf das Symnasium zu Weimar 1830, studirte die Rechte zu Jena von Michaelis 1834 bis zu Ostern 1838, wurde 1839 Doctor juris, 1840 Privatdocent und 1843 außerordentlicher Professor zu Jena, 1849 ordentlicher Professor der Rechte in Greifswald, 1850 zu Freidurg i. B. Der Groß-herzog von Baden ernannte ihn zum Hofrath. Er hält Borlesungen über Institutionen des römischen Rechts, Geschichte des römischen Rechts, Pandecten, Eucyclopädie der Rechtswissenschaft, Völkerrecht u. s. w.

Bu Schmidt's Schriften in S. Doring's Zenaisch. Univ. Almanach. 1845.

S. 94 ift nachzutragen: Das Interdictenverfahren b. Romer. In geschichtlicher Entwickelung. Leipz., 1853.

#### Eduard Fein,

geboren am 22. December 1813 zu Braunschweig nach bem Tobe seisnes Baters, der 1813 als westphälischer Generaldirector der Domänen zu Cassel starb, besuchte unter der Leitung einer trefstichen Mutter erst das Martineum, dann das Obergymnasium und das Carolinum seiner Baterstadt und bezog Ostern 1831 die Universität Heidelberg. Michaelis 1833 zum Doctor der Rechte promovirt, betrat F. 1834 die advocatorische Lausbahn in seiner Baterstadt, wurde aber, obgleich er sich

bald im Befit einer bedeutenden Praxis fab, aus überwiegender Liebe zu wissenschaftlichen Studien bewogen, 1838, nach bem Tobe seiner Mutter, die Brazis niederzulegen. Hierauf widmete er sich mehrere Jahre theils in Berlin, theils in Beibelberg ber Borbereitung auf bas akademische Lehrfach und habilitirte fich nach ber Herausgabe ber Monographie "Das Recht ber Collation" (Beibelberg, 1842) Oftern 1843 als Brivatbocent zu Beidelberg. Sein erstes Auftreten als akabemischer Docent mar von so entschieden gunstigem Erfolge begleitet, baß er bereits gegen Ende besselben Jahres einen Ruf als orbentlicher Profeffor bes römischen Ruchts nach Zurich an Keller's Stelle erhielt, bem er 1844 Kolge leistete. Rachbem er hier die "Chrestomathie der Beweisstellen zu Puchta's Pandecten" (Burich, 1845) veröffentlicht, folgte er einem Rufe als orbentlicher Professor bes römischen Rechts und orbentlicher Beisiber bes Schöppenftuhls nach Jena. Ginem ferneren Rufe nach Halle, welcher im Winter 1846 an ihn gelangte, leistete er teine Folge, weshalb er 1847 von der großherzoglich weimarischen Regierung zum Hofrath ernannt wurde. Oftern 1852 vertauschte R. seisnen Aufenthalt mit Tübingen, wo er bie burch den Abgang Bachter's ekledigte Professur der Bandecten erhielt. Nach Mühlenbruch's Tobe übernahm R. die Fortsetzung von Glucks "Ansführlicher Erläuterung ber Pandecten," beren Vollenbung er fich als Lebensaufgabe gesett. hat. Es ist bavon ber 41. Band, enthaltend "Das Recht ber Cobicille" (Erlangen, 1851) erschienen. Borber hatte F. noch "Beitrage zu der Lehre von der Novation und Delegation (Jena, 1850) herande gegeben. Seine Vorlefungen sind bem romischen Rechte, aber nach ben verschiedensten Seiten bin gewidmet.

#### Rarl Friedrich von Gerber,

geboren am 11. April 1823 zu Ebeleben im Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen. Er erhielt seine Schulbildung auf dem Symnastum zu Sondershausen, besonders unter der Leitung seines Baters, des Directors sener Anstalt. Im Frühjahr 1840 bezog er die Universität Leipzig; seine Hauptlehrer waren daselbst Hänel, Puchta und Albrecht. Im Herbst 1841 ging er nach Heibstberg, wo er hauptsächlich Bangerow und Mittermaier hörte. Am 2. Februar 1843 erhielt er daselbst die surstsche Doctorwürde. Am 2. Februar 1843 erhielt er da-

lang, jum Theil als praktischer Smrift thätig, in seinem Baterlande aufgehalten hatte, wandte er fich im Frühjahr 1844 nach Jena, um bie akademische Laufbahn zu ergreifen, und habilitirte fieb am 24. De tober besselben Jahres als Privatbocent. Er las über beutsches Pris vat = und Lehnrecht, über beutsche Staats = und Rechtsgeschichte, bes Sachsenfpiegels Landrecht und über Encyclopabie ber Rechtswiffenschaft. Im August 1846 wurde er jum auserorbentlichen Brofessor ernannt. Im Januar 1847 erhielt er einen Ruf als Beofessor an die Universis tat Königsberg, ben er ablehnte. Im April beffelben Jahres wurde er als orbentlicher Brofessor des deutschen Rechts nach Erlangen (an Laspenres' Stelle) gerufen; er folgte vielem Antrage und trat sein neues Amt im Mai 1847 an. hier las er nuch über Staatsrecht. Am Berbst 1849 wurde er an die Stelle Abbl's nach Rostod berufen; zog aber vor, in Erlangen zu bleiben. Im Sommer 1851 erhielt er einen Ruf nach Gießen und zugleich einen solchen nach Tübingen als Professor und Nachfolger v. Bachter's im Rangleramte ber Universität. Er folgte dieser letteren Berufung und trat dieses Amt, burch welches er zugleich einen Sit in der württembergischen Kammer der Abgeotb= neten erhielt, im Berbst 1851 (als Bicekangler) an. 3m Jahre 1853 wurde G. Ritter bes Orbens ber württembergischen Krone und im Ranuar 1855 ernannte ihn ber König jum Kanzler ber Universität. Im Sanuar 1857 wurde er jum ftimmführenben Bertreter Bürttembergs bei ber gur Entwerfung eines beutschen Hanbelsgesetzgebungsbuches in Rürnberg versammelten Bundescommission ernannt.

Gerber's schriftstellerische Thätigkelt bezieht sich hauptsächlich auf bas beutsche Privatrecht. Seine wissenschaftliche Stellung ist eine sehr bestimmt ausgesprochene und beruht insofern auf einem Gegensate zu Sichhorn, als er für das beutsche Privatrecht nicht die bloß erzählende geschichtliche Darstellung für richtig hält, sondern ein eigenes dogmatisches Princip zu erzielen bemüht ist, sowie er überhaupt für die Rechts-wissenschaft einen specifischen wissenschaftlichen Charakter (nach Puchta) in Anspruch nimmt. Jenes dogmatische Princip sindet er in der jurisstischen Analyse der im historischen Stosse liegenden lebendigen Ideen, in ihrer Aussasse als individuelle juristische Größen und ihrer Construction nach derselben Methode, nach welcher das römische Recht sine Stosse Stosse entwickelt. So hofft er, das deutsiche Recht in sow

mell juristischer Weise dem römischen Rechte näher zu bringen, ihm neben der abstracten Macht des letteren durch Entwidelung seines geistigen Sehaltes Geltung zu verschaffen und zur allmähligen Ausgleischung des Gegensates zwischen fremdem und einheimischem Rechte beiszutragen. Trop aller Liebe zum deutschen Rechte verlennt er nicht die kulturhistorische Bedeutung des römischen Rechts für Deutschland, welsches er in seiner Reproduction durch Savigny und Puchta für nationalisist betrachtet. Indem ihm nun das Ziel des Germanisten die Erstredung einer wissenschaftlichen Sendürtigkeit des deutschen Rechtes ist, verwirft er die Richtung dersenigen, welche ohne Eindringen in die innere Aufgabe durch mechanische Abschaffung des fremden Rechtes dem einheimischen zu helsen glauben. Diese letztere Richtung hält er für eine anachronistische Wiederholung der im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert berechtigten Opposition gegen das römische Recht.

Seine Schriften find (abgesehen von Abhandlungen in ben seit 1857 von ihm mit R. 3 bering herausgegebenen "Jahrbüchern f. b. Dogmatif d. heutigen rom. u. beutschen Privatrechts" u. in bem "Archiv f. civilist. Praxis" u. s. w., sowie von Recensionen in ber Zenaischen Literaturzeitung und Schneider's kritischen Jahrbüchern) folgende: De unione prolium observationes. Jenae, 1844. — Das wissenschaftliche Princip b. deutschen Privatrechts. Zena, 1846. — Meditationes ad locum speculi juris Saxonici. I, 52. Erlang., 1847. — Sostem des deutschen Privatrechts. Zena, 1844. 6. Aust. 1858. — Jur Charakteristis der deutschen Rechtswissenschaft. Tübingen, 1851. — Ueber öffentliche Rechte. Tübingen, 1852.

# Hermann Friedrich Schulze,

geboren zu Jena am 23. September 1824, Sohn des geheimen Hofraths und Professors Friedrich G. Sch. daselbst, begleitete als Knade
seinen Bater nach Eldena bei Greiswald, nachdem derselbe einen Ruf
als Director der staats = und landwirthschaftlichen Akademie angenom=
men hatte, kehrte 1839 mit seinem Bater nach Jena zurück und blieb
daselbst dis 1840. Er genoß den Unterricht eines gründlich gebildeten
Hauslehrers, des Dr. Moris Köhler, und machte unter ihm besonders
in den alten Sprachen solche Fortschritte, daß er 1840 sogleich in die
erste Classe des Gymnasiums zu Hildburghausen ausgenommen werden
konnte. Hier absolvirte er in zwei Jahren seinen Gymnasialcursus
und kam zu Ostern 1842 auf die Universität zu Jena, wo er dem

Studium der Aurisvrudenz, Staatswirthichaft, Geschichte und Abilose phie oblag; 1844 bema er die Universität zu Leipzig zur Kortsebung seiner Studien. 1845 bestand er bas juriftische Staatveramen, im Winter 1846 erward er die juristische Doctorwürde. Den Sommer 1846 knachte er in Wien, den Winter 1847-1848 in Berlin zu seiner weites ren Ausbildung zu. Im Frühjahr 1848 begann er als Privatbocent seine Borlesungen an der Universität zu Nena :: welche fich besonders auf Staatsrecht, Böllerrecht, Staats und Rechtsgeschichte, beutsches Privatrecht. Encullopädie und Wethodologie der Rechtswissenschaft bezogen. Außerdem war er fortwährend als Behrer des Landwirthschaftsrechts an dem landwirthschaftlichen Institute seines Baters thatia. Im Nahre 1850 murbe Sch. jum außerordentlichen Brofessor und jum Beifiber in der Juristenfacultat und bem Schöppenstuhle ernannt, 1855 ertheilte ihm der Herzog von Sachsen = Meiningen den Charakter eines Sofraths und im Serbste 1857 folgte er einem Ruse als erbentlicher Professor des Staatsrechts nach Breslau. Neben der Jurisprudenz hat er sich mit stagtswirthschaftlichen Studien beschäftigt, zu beren Aprberung er im Jahre 1852 eine langere Reise nach England, Frantreich und Belgien unternabm. Barthard C. 92. 30

Geine Schriften find: Do jurisdictione principum praesertim somitis palatimi in imporatorem exercita, Janua, 1847. — Der Freiherr vom Stein und seine
Bedeutung f. Deutschlands Wiedergeburt. 1850. — Das Recht d. Erstgeburt in
den deutschen Fürstenhäusern u. seine Bedeutung für die deutsche Staatsentwickelung. Leipz., 1851. — Rationaldsonom. Bilder aus Englands Bolfsleben. Mit
besond. Berückschichtigung der landwirthschaftl. u. industriellen Berbältniffe. Jena,
1863. — Die staatsrechtl. Stellung des Försteuth. Reuendurg in ihrer geschichtl.
Entwickelung u. gegenwärtigen Bedeutung. Mit: 1 sith. Taf. u. 1 Cab. Jana,
1854. — Reuendurg. Eine geschichtlich staatsrechtl, Stizze nehft e. Beleuchtung
der neuesten schweizer. Deutschrift v. 7. Dec. 1856. 1—3, Aufl. Berlin, 1857.

# Griebrich bon Sahn in beitele Bart ball

distributions and in a first transfer and and and and

geboren zu Homburg v. d. Höhe am 7. Juni 1823, studirte in den Jahren 1842—1846 in Jena und Heibelberg, werd am 10. August 1846 von der Juristensacultät zu Helbelberg zum Doctor der Rechte promovirt, trat hierauf in landgräslich hessische Staatsdienste, habilitirte sich am 10. November 1847 als Privatdocent an der juristischen

Facultät ber Universität Jena, wurde am 26. Februar 1850 zum außerordents serverbentilichen Prosesson und am 3. September 1850 zum außerordents lichen Asserbents sechöppenstuhls ernannt. 1856 ertheilte ihm der Landgraf von Hessen Homburg den Charakter eines Hofraths und seit dem 15. Januar 1857 ist er mit der Bertretung der großherzoglich und herzoglich sächsischen Regierungen dei der zu Nürnberg zusammens getretenen Conserenz zur Berathung des Entwurfs eines deutschen Handbeitsgeschiches Privats recht, Pandels und Wechselrecht und deutsche Rechtsgeschichte.

9. Sahn fdrieb: Die materielle Uebereinstimmung ber rom. u. german. Rechtsprincipien. Jena, 1856.

#### Wilhelm Girtanner,

geboren 1823 in Schnepfenthal, wo fein Bater (aus St. Ballen) feit 1799 Lehrer war, wurde im bortigen falzmann'schen Institute bis annt 14. Nahre erzogen und besuchte bann bis zum 18. das gothaische Symnafium. Michaelis 1841 ging et auf bie Universität in Boin und studirte unter Brandis, Richte, Ritschl und Lassen Philosophie und Philologie, Michaelis 1842 nach Jena, wo er Anfangs unter Gotts ling noch Philologie trieb, sich aber bann von Oftern 1848 an unter France ber Aurisprudenz zuwendete, Michaelis 1844 nach Berlin, wo er Buchta, Stahl, Rudorff, Heffter und besonders Ihering hörte, Oftern 1846 nach Rostock, wo er unter Ihering's Leitung, ber zu bieser Zeit borthin gerufen worden mar, römisches Recht studirte und durch seine Anregung zur akademischen Carrière geführt wurde, im Herbst 1846 nach Helbelberg, wo er 1847 jum Doctor juris promovirt wurde. In Anfang bes Nabres 1848 machte er in Gotha fein Staatseramen, babilitirte sich bann in Jena und wurde im November 1850 außeror= bentlicher Professor, Ditern 1851 Beisitzer bes Schöppenstuhls. Im Jahre 1853 folgte er einem Rufe als proentlicher Professor bes römiichen Rechts nach Riel.

Girtanier's Schriften find: Dissert. de dividus, quae est praediorum vervitutibus, natura (Doctordissertation). — Diss. de ratinaditione negotiorum gostorum (Habilstausensschrift). — Die Burgschaft. Jena, 1859, 1861. — Rechestschle zu Puchta's Pandecten. Zena, 1862. 3. Aufl. Zena, 1857. — Repert. d. deutschen civiliftischen Praxis für d. gemeine Recht. Zena, 1855.

# Eduard Egmont Joseph Chambon

ist deboren zu Leivzia am 23. Jenni 1822, wo sein Bater ein kansmanntisches Geschäft betrieb. In Bintet 1828 auf 1829 übersiebelte dieser mit seiner Kamilie nach Hamburg und bier othielt ver Sohn den ersten Anterricht durch Hauslehrer, namentlich durch ben von ihm seine geliebten Dr. Globe, nachmatigen Baftor zu Altenbevot, mit welchem Ch. bis in feine späteren Jahre in brieflicher Berbindung blieb. Er wurde in älteren und neueren Sprachen, sowie in der Mufit unterrichtet, für welthe er große Liebe zeigte and es schon als Anabe zu großer Fertigkeit im Biolinsviel brachte; sie fallte ihm auch frater seine Die fistunden aus, und erft als er die akademische Laufbahn erariff, war er gegroungen, die Mufit liegen zu laffen. 2016 er is Jahre alt war, nog fich fein Bater, ber tränklich geworden war, von feinen Geschäften ndich Dresden zurück, wo Ch. das dortige Gennnasium, die Kreuzschule, unter Dem bamaligen Director Gröbel besuchte. Es wird von ihm deruhmt, daß er ichon auf der Schule, trop feiner fungen Rabte, als ein fertiget, erfahrungsreicher, gewißigter und leibenschaftsloser Mann etichien, welcher ber Formen bes gefellschaftlichen Lebens tundig war, fo bag er in frateren Jahren eber junger als alter geworden fei. Bon seinen Lehrern standen ihm Gröbel und vor Allen der Mathematiker Snell nabe, mit welchem Lettereit er bie ju feinem Tobe in ununterbrochenem Freundschaftsverhältniß stand. 3u Michaelis 1840 bestand er die Maturitätsprüfung und bezog die Universität Leivig, mo er Rubbrer von Marezoll und Albrecht war. Oftern 1842 ging er nach Berlin, wohin um diefe Reit Buchte berufen worden war! borte Botlefungen bei Beffler, Someger und Stuhl, und tohn mit Abering ine ter"beffen Leitima et viel atbeitete, in ein freundschiffliches, ihn bis ni feinem Tode beglüttenbes Verbaltnift, und tebrte benin im Berbst 1843 nach Leipzig jurid, um fith jur Promotion vorzuberetten. Au viesem Bedufe wendete er sich im Arühling 1844 nach Göttentien, war vott noch Schillet von Rranck und erlangte nach wehlbesteinbener Prilis fung am 21. Juni 1844 bie Doctorwutbe; fein adftinger Anfenthaff. namentlich auch feine fernoliche Aufrichme bei Bugo und Bergmann gehörten immer zu feinen liebsten Erinnerungen. Schon 1840 mar fein Bater gestorben und er kehrte baber nunmehr nach Dresben gurud.

wo seine Mutter lebte, indem sein alterer Bruder in seinem Berufe auswärts verweilte. Damals ging Ch., bet hamburger Burger mar, wohl noch mit bem Gebanken um, fich in feiner Baterftadt als Abvocat anzusiebeln, allein er hatte noch nicht bas bazu erforberliche Alter, heschäftigte sich daher in Dresden mit theoretischen Studien und gewann biese so lieb, daß er ben Antritt bes abvocatorischen Berufes immer weiter hinausschob und der Wunsch in ihm von Tag zu Tage reger wurde, die akademische Laufbahn zu betreten. In dieser Zeit schrieb er sein bekanntes, sehr gunftig aufgenommenes Wert "Die Regotiorum Gestio" (Leipzig, 1848) und wendete fich dann, nachdem Ihering, ber ihm querft bie Liebe jum romischen Rechte eingeflößt hatte, ihm burch seine Ermunterungen ben Muth bazu gegeben, im Sommer, 1848 nach Jena, mo er sich um die Habilitation bewarb. Er-fchrieb zu bem Ende ein Brogramm "Actio quae dieiter quod jusau adumbrata" (Jenas, 1848), und nachdem er es am 21. October 1848 öffentlich glanzend vertheibigt und die Erlaubniß zum Lesen erlangt hatte, begann er seine Borlesungen sofort. Sein ausgezeichneter Beruf jum akademischen Lehrer zeigte sich schnell und murde bald bei seinen Collegen wie bei ben Studirenden anerkannt, so daß feine fast das gange Gebiet bes römischen Rechts befassenben Borlefungen großen Beifall fanden und er, der vorher mit einer gewissen Zaghaftigkeit zu kampfen hatte, nunmehr sich seiner Kraft und erfolgreichen Thätigkeit mit Freuden bewußt wurde. Bald folgte ihm auch seine von ihm mit größter Bartlichkeit geliebte Mutter nach Jena, wo er freudige Jahre verlebt hat. Im November 1850 wurde er zum außerorbentlichen Profeffor ernannt und in biefer Beit entstanden seine "Beitrage jum Obliagtionenrecht" Bb. I (Rena, 1851), an beren Kortsetzung er bis zu seinem Tode sammelte und arbeitete. Im Herbst 1853 erhielt er einen bocht ehrenvollen Ruf nach Brag als orbentlicher Brofessor bes römiichen Rechts, und ging im October, nachhem er fich turz zuvor perheirathet batte babin ab. Dort erlangten feine Bortrage febrell ben gleichen Beifall, wie bisher, und sehr zahlreiche Auditorien, fowie die ihm bis an das entfernte Grab zu Jena nachfolgende Liebe und Berehrung seiner Ruborer haben das beste Zeugniß dafür abgelegt. Uebermäßige Anstrengung für seine Borlefungen und sonstige zahlreiche in the sate of the sate " defined the experience of annual control \* f:

Berufsgeschäfte haben seinen sonst kräftigen görper angegriffen; er ers lag nach ganz turzem Krantenlager am 3: März 1857.

Maria 177 an

# Burlard Wilhelm Leift,

am 12. Juli 1819 im Sannoverschen geboren, empfing nach frubem Berlufte feines Baters seine Erziehung als Pflegsohn bes Auristen Hugo in Göttingen. Rachbem er die letten Nahre bes Gymnasiakurfus in Braunschweig unter Leitung des Philologen Schneibewin absolvirt hatte; begog er Michaelis 1837 bie Universität Gottingen, studirte dann ein Semester in Beibelberg und ein Semester in Berlin, worauf er von Oftern 1839 bis Often 1841 fein juriftisches Universitätsftubium in Göttingen beendigte. Am 17. Mai 1841 wurde er zum Dootor juris creirt, im Laufe des Commers 1841 bestand er in Hannover das jucistische Staatsexamen und fungirte darauf vom 24. Januar 1842 bis 19. Juni 1843 als Auditor bet bem Stadtgerichte ju Got-Anzwischen mar er im Herbst 1842 als Privatbocent ber Rechte an der Universität zu Göttingen aufgetreten und verblieb in bieser Stellung, bis er Oftern 1846 einem Rufe als orbentlicher Brofessor des Civilrechts an der Universität Basel folgte. Im Herbste 1847 pertauschte er die Universität Basel mit der Universität Rostock. wo er neben seiner akademischen Thätigkeit nach und nach eine mehr= fache practische Beschäftigung als Mitglieb ber juriftischen Staatsprufungsbehörde, als Orbinarius des Spruchcollegiums und als Confiftorialrath übernahm. Als er Oftern 1853 einem Rufe an die Universi= tät Jena folgte, an der er das Fach des Civilrechts vertritt, verlieh ihm ber Großberzog von Sachsen = Beimar gleichzeitig ben Charakter eines Hof= und Justigraths.

Seine Schriften sind: De praejudiciis in concursu caussarum criminalis et civilis evenientibus. Goett., 1840. (Gefronte Preisschrift.) — Historia bonorum possessionis secundum tabulas. Goett., 1841. (Doctordissertation.) — Die bonorum possessio. 1. Bb. Gött., 1844. 2. Bb. in zwei Abtheil. Gött., 1848. — Ueber die Entwicklung eines positiven gemeinen Rechts in b. civilisiten Menscheit. Basel, 1846. — Bersuch einer Geschichte der Röm. Rechtsspfeme. Rostod, 1850. — Observationes ad fr. 76 §. 1 de acq. her. Jenae, 1853. — Eivilistissche Studien. 1. Heft. Zena, 1854. 2. Heft. Zena, 1855.

## Rarl Friedrich Albert Röppen,

geboren am 17. December 1822 zu Goldberg in Mecklenburg Schwerin, erhielt seine Schulbildung auf dem Gymnasium in Lübeck und demnächst in Wismar und Schwerin, bezog Michaelis 1842 die Universität Berlin, studiete dort Rechtswissenschaft und stand seit Ostern 1847 im preußischen Justizdienste. Zu Anfang des Jahres 1849 nahm er seine Dimission, um sich der akademischen Lausbahn zu widmen. Am 41. Mai 1850 wurde er von der Juristensacultät in Berlin zum Doctor beider Rechte promovirt; er schried seine Ikaugurakdissertation De natura hereditatis nondum aditae. Seitdem sehrte er privatissime in Berlin, dis er sich am 15. October 1853 mit einer Schrift De vi, quam retro exerceat aditio hereditatis an der Hochschule zu Jena als Privatdocent habilittrte. Michaelis 1856 wurde er zum außerordentlichen Prosessor in der Juristensacultät ernannt. Im Herbste 1857 sollste er einem Ruse als ordentlicher Prosessor des römischen Rechts nach Marburg.

Er vereffentlichte: Die Erbicaft. Eine civilift. Abhandlung. Berlin, 1856.

A control of the contro

Bret Land

44 Car 24 W.

m. Mediciner.

# 

Nach seiner Rücklehr nach Jena sandte ihm der Kaiser den Abelsbrief nebst seinem Brustbild an einer goldenen Kette und 1579 wurde er in Padua zum Comes palatinus ernannt. Er starb am 31. März 1593. Schröter war der erste Nector in Jena 1).

Seine Schriften fieben bei Chr. G. Joder, Allg. Gelehrten. Ler. Leipzig, 1751. 4. Th. S. 360. Bgl. Adr. Beier, Syllab. rector. et prof. Jenae etc. 1659. p. 856. v. Schröter's Biographie hat 3. Brendel sen. (Oratio de vita Jo. Schroeteri) verfaßt.

#### Janus Cornarius 2),

geboren 1500 zu Zwickau, studirte unter Peter Mosellanus Humaniora und wurde 1521 zu Wittenberg Magister, lag aber nun dem Studium der Medicin ob und erlangte dort 1523 den Doctorgrad. Hierauf practicirte er in Lievland und Mecklenburg, bereiste Frankreich, Engeland und die Niederlande und hielt sich ein Jahr in Basel bei Hieronymus Frobenius auf, wo er sich zuerst mit den vorher nie gesehenen griechischen Aerzten vertraut machte. Nachdem er darauf das Physikat in Nordhausen, Franksurt a. M. und Zwickau verwaltet hatte, ries ihn der Landgraf Philipp 1542 als Docenten nach Marburg, er erhielt

Aufschluß über Schröter's Reise: "Glücklicher Beise mar zu Zena ein Professor Arznep. Gelahrtheit, Joh. Schröter, einer ber damaligen geschickresten Aerzte in Deutschland. Kapser Ferdinand, der gut as und nicht weniger trank, hatte 1557 öftere Indigestionen. Die Wienerischen Aerzte konnten damit nicht fertig werden, und es ward aus Zena der Professor Schröter berusen, der vorher schon in Wien bekannt war, weil er daselbst 1545 bey einer Schule gestanden hatte, und nachher daselbst, nachdem er zu Padna studiert hatte, Ooktor geworden war. Er brachte des Kapsers Magen in Ordnung, und erhielt dafür für sich den Abelstand, und für die Universität Zena das Recht in allen Fakultäten Ooktoren zu machen. Die Folgen des Bohliebens groser Herren sind mehrmals in der Geschichte wichtig geworden. Aus der letzten Indigestion Kapser Karl VI. entstanden zwey grose Kriege, die beynade ganz Deutschland zerrützet hätten. Durch die Siesen einer Indigestion Chursussen Warimilian Inserd von Bayern war bepsehe sanz Bayern getheilt worden, — und durch gleiche Beranlassung erhielt die Universität Zena Doktoren der Theologie."

<sup>1)</sup> Rach einer Privatmittheilung ift ber Jurift August Bilhelm v. Schröter (f. S. 90 u. 91) ein birecter Rachsomme Schröter's; auch stimmen Beider Familienwappen überein.

<sup>2)</sup> Sonft Sapupol, Sagembutt, Dambutt, Banbut genquut.

bann einen Ruf als Professor der Medicin nach Jena, wo er ber erste Decan ber medicinischen Facultät war und ben 16. März 1558 am Schlagfluß starb.

· Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 11-13 verzeichnet. Bgl. Jöcher, Allg. Gel. Reg. Th. 1 S. 2101. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 861.

#### Johann Pontanns,

Doctor ber Philosophie und Medicin, war von 1544—1545 Professor ber Philosophie zu Königsberg und wurde 1552 Professor der Medicin und Physik daselbst, mußte jedoch nach einem Jahre diese Stelle aufgeben. Er wendete sich nun nach Jena, ward hier Professor der Medicin und Asselsor der medicinischen Facultät, darauf gothaischer und zuletzt weismarischer Leibarzt und starb auf einer Reise mit dem Herzog Wilhelm von Weimar nach Wien dort am 9. Juli 1572.

Bgl. Jöcher, Allg. Gelehrt. : Ler. 3. Th. G. 1688.

#### Johann Hummel 1),

ber zweite Licebecan und Licekanzler in ber medicinischen Facultät zu Jena, starb am 22. August 1558 zu Saalfelb, wo er das Amt eines Stadtarztes verwaltet hatte, mit hinterlassung eines Sohnes, Johann H., Doctor der Medicin und Philosophie und der illustren Stände Steyermarks Physitus, dem sein Sohn Chrenreich H. unter dem Prässidium des Prosessors Thomas Sagittarius in Stendal eine physitalisse Abhandlung, de elementis et qualitatibus, dedicirte.

Rgl. Adr. Beier, Syllab. rect. et prof. Jenae etc. p. 893.

#### Simon Wilb 2)

war Anfangs Stadtphysikus in Eisleben, wurde 1558 in Jena zum' ersten medicinischen Doctor gemacht, darauf zum Professor ber Medicin und Leibarzt des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen ernannt und starb 1560.

<sup>1)</sup> Rach Anderen Sommel.

<sup>2)</sup> Richt Bibt, wie 3. E. B. Biebeburg, Befchreib. b. Stadt Jena :c. Jena, 1785, S. 581 angiebt.

Seine Consilia medica find Joh. Bittich's Sammlung einverleibt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jonae etc. p. 891.

#### Paul Luther,

Sohn des Reformators, geboren am 28. Januar 1533 zu Wittenberg, erhielt daselbst 1557 die Doctorwürde und lehrte dann kurze Zeit als Professor der Medicin an der Universität Jena 1). Diese Stelle wurde ihm bald verleidet, da er sich seiner Rechtgläubigkeit wegen, auf Flacius' Anstisten, vertheidigen mußte. Darauf wurde er Leidarzt Joshann Friedrich's II., des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg, des Kurfürsten August von Sachsen und bessen Nachsolger Christian I., zog sich aber wegen der damaligen Unruhen der Cryptocalvinisten vom Hofe zurück, privatisirte in Leipzig und starb dort am 8. März 1593. Leführte das Magisterium perlarum, Magisterium corallorum, Unguentum ex nitro und Aurum potabile in den sächsischen Apotheten ein.

Bgl. Joder, Allg. Gel. Rer. Th. 2 S. 2616. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 895. F. A. Ufert, Dr. Martin Luther's Leben :c. Goatha, 1817. I, 196 f.

#### Achates Cornarius,

gebürtig aus Zwickau, Sohn bes Janus Cornarius, ward 1554 zu Wittenberg Magister, 1558 zu Jena Doctor ber Medicin, war dann Prosessor ber Medicin an letterem Orte und starb als Stadtphysicus zu Creuznach.

Er hat seines Baters lateinische Uebersetzung bes Plato herausgegeben und mit einer Borrebe verfeben. Bgl. Adr. Boier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 894.

#### Lorenz Hiel,

geboren zu Wesel, studirte zu Jena Medicin, wurde 1555 Baccalaureus der Medicin zu Rostock, 1560 Doctor zu Jena, nachdem er hier 1559 zum Professor ernannt worden war. Er starb am 16. Septem= ber 1566 an der Pest<sup>2</sup>).

Siel's Schriften find in Jocher's Allg. Gel. Ler. Th. 2 G. 1587 verzeich: net. Agl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 74. 864.

<sup>1)</sup> Rach dem "Defanatebuche" ber medicinischen gacultat.

<sup>2)</sup> In der Stadtfirche hinter dem Fürstenstuhle erhielt er ein Denkmal.

# Rarl Friedrich Albert Röppen,

geboren am 17. December 1822 zu Goldberg in Mecklenburg Schwerin, erhielt seine Schulbildung auf dem Gymnasium in Lübeck und demnächst in Wismar und Schwerin, bezog Michaelis 1842 die Universität Berlin, studiete dort Rechtswissenschaft und stand seit Ostern 1847 im preußischen Fustizdienste. Zu Anfang des Jahres 1849 nahm er seine Dimission, um sich der akademischen Laufbahn zu widmen. Am 41. Mai 1850 wurde er von der Juristensacultät in Berlin zum Doctor beider Rechte promovirt; er schried seine Ihaugurasdissertation De natura hereditatis nondum aditae. Seitdem sehrte er privatissime in Berlin, dis er sich am 15. October 1853 mit einer Schrift De vi, quam retro exerceat aditio hereditatis an der Hochschule zu Jena als Privatdocent habilitärte. Michaelis 1856 wurde er zum außerordensichen Prosessor in der Juristensacultät ernannt. Im Herbste nath Marburg.

Wer veröffentlichter: Die Erbschaft. Eine civilift. Abhandlung. Berlin, 1856.

The matter of the control of the con

m. Mediciner. Wien, Leipzig und Basel, wurde Doctor der Rechte und der Medicin, westhalb er den Spisnamen "Duppel-Doctor" erhielt, und bekam 1583 in seiner Vaterstadt eine Prosessur der Medicin. 1588 wurde er Physicus in Baugen, kehrte in sein früheres Amt nach Jena zurück und starb am 11. December 1625.

Seine Schriften hat Joder, Allg. Gel.-Ler. Leipz., 1751. 4. Th. S. 361 f. verzeichnet. 2gl. A. Boier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 138. 875.

# Anton Barus 1),

geboren ben 12. December 1557 zu Weimar, studirte auf mehreren beutschen und auswärtigen Universitäten, ward in Jena außerordentlicher Prosessor der Logit und ordentlicher Prosessor der Medicin. Erstarb als Senior der Academie den 20. August 1637.

Seine Schriften f. in Joder's Gel. Ler. Th. 4 S. 1458 f. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 877.

Bacharias Brendel sen. f. Abtheilung Philosophen.

#### Enfebins Schend,

geboren am 11. April 1569 zu Groloppen in Böhmen, besuchte die Schule in Zwickau und studirte in Jena, wurde darauf Prosessor der Physik in Grat, besuchte dann zweimal Italien und wurde 1604 zu Jena Doctor der Medicin. Bom Ende des Jahres 1605 an practicirte er nun  $3\frac{1}{2}$  Jahr als Arzt in Zwickau, wurde dann Hof und Stadtphysicus in Gera und 1618 Prosessor der Medicin in Jena. Er starb 1628 am 25. October am Schlage.

Rgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 204. 880.

# Bacharias Brendel jan.,

geboren am 1. Januar 1592 zu Jena, Sohn des Zacharias B. sen., studirte daselhst Medicin und erlangte 1617 den Doctorgrad, practicirte darauf in Schönburg und Weimar und wurde 1627 Professor in Jena. Er starb am 13. Juni 1638.

<sup>1)</sup> Vulgo "Arumbfuß."

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vilse professor. etc. Jenne, 1711, p. 36. Bgl. Jöcher, Allg. Gel. Ler. Th. 1 S. 1362. Adr. Beier, Syllah., rect. et prof. Jenae etc. p. 882.

# Werner Rolfint,

geboren ben 15. November 1599 in Hamburg, wo sein Bater gleiches Ramens Rector am Johanneum war, studirte zu Wittenberg, Leyden, Oxford, Paris und Padua. 1629 ward er Prosessor der Anatomie in Jena. Er errichtete dort das erste anatomische Theater und exdat sich dazu die Leichname der "Missethäter" (daher die Bitte derzselben, nicht gerossinkt, d. h. zergliedert zu werden, zum Sprückswort ward), gab dem botanischen Garten eine zweckmäßigere Einstelchung, erdaute ein eigenes chemisches Laboratorium, sammelte einen Borrath von chirurgischen Instrumenten und machte sich durch mehrerg wichtige Entdeckungen im Gebiete der Chemie, Chirurgie und Medicin vielsach verdient. Er stard zu Jena den 6. Mai 1673.

Rolfins's Schriften f. in Wittenii Memor. Medic. Dec. II, 264 sqq. G. W. Wedelii Orat. funer. Rolf. Jenae, 1673. 3cher's Gel. Ler. Th. 3 S. 2191 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 235. 882. S. Safer, Letts. b. Gefch. b. Medicin. 2. Aufl. Zena, 1853. S. 660. S. Ropp, Gefch. b. Chesmie. I, 140. III, 66.

# Paul Marquard Schlegel,

111

geboren zu Hamburg am 23. August 1605, studirte Philosophie und Medicin, bereiste Deutschland, Frankreich, Belgien, England und Italien, wurde 1636 zu Padua Doctor der Philosophie und Medicin, 1638 Arosessor der Medicin in Jena und 1642 Physicus in Hamburg. Er starb am 21. Februar 1653.

Schlegel's Schriften finden wir bei Joder, Allg. Gel. Ler. 4. Th. S. 276 verzeichnet. Bgl. Adr. Beier, Sfl. rect. et prof. Jenze etc. p. 255. 884.

# Gottfried Mobius

5 3 6 5 Fr

geboren ben 17. October 1611 zu Laucha in Thüringen; studicte in Jena, ward 1640 Doctor der Medicin und gleichzeitig Arosessor, spätere, hin auch Leibarzt bei dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandens

burg und dem Herzog Wilhelm von Sachsen - Weimar. Er starb auf einer Reise in Halle den 25. April 1664. Seine irdischen Ueberreste wurden nach Jena gebracht und dort beerdigt.

Seine Schriften f. in 3 och er's Gel. - Ler. Th. 3 S. 567 f. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 888.

# Chriftoph Schelhammer,

geboren am 15. April 1620 in Hamburg, studirte in Jena und bessuchte dann die Alabemieen in den Niederlanden, in England, Franksreich und Italien. 1643 promovirte er als Doctor der Medicin in Basel und wurde noch in demselben Jahre Prosessor und Vorsteher des medicinischen Gartens in Jena. Er starb am 20. Juni 1651.

Seine Schriften stehen bei Jacher, Allg. Gel. 2cr. 4. Th. S. 241. Bgl. Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Jenae etc. p. 886.

#### Johann Thesbor Schend,

geboren am 15. August 1619 zu Jena, wo sein Vater, Eusebius Sch., genannt von Burgkstadt, Prosessor der Medicin war, besuchte die Schulen in Naumburg und Arnstadt, studirte in Leipzig, Jena und Padua, besuchte dann Bologna, Neapel und Rom, practicirte darauf in Naumburg und wurde 1644 Doctor der Medicin in Jena. 1645 erhielt er das Physikat in Chemnitz und wurde 1649 bei Christian, 1651 bei Wolfgang Heinrich von Schönburg Freiherren zu Glaucha und Waldenburg Hofmedicus. 1653 erhielt er eine medicinische Prosessur in Jena und starb daselbst am 21. December 1671.

Schend's Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 54 sq. Bgl. 3 och er, Allg. Gel. Rer. Th. 4 S. 251 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 315. 888.

# Johann Arnold Friderici,

geboren am 24. Juni 1637 zu Altenburg, besuchte bas Gymnasium seiner Baterstadt, studirte in Jena Philosophie und erlangte am 15. Februar 1657 die Wagisterwürde, wandte sich nun aber der Wedicin zu, ging nach Leipzig, kehrte sedoch nach einer Reise durch Italien, England, Besgien und Deutschland nach Jena zurück und wurde 1661

Doctor, balb barauf Professor der Medicin in Jena. Außer seiner Professor verwaltete er das altenburgische Physikat. Später wurde er Prosessor der Anatomie (als welcher er 7 Leichen beiderlei Geschlechts seciete), der Chirurgie und Botanik. Er stard am 12. December 1672 "an einem Stein, welcher 14 Loth wog."

Seine Schriften fuhrt 3 bcher, Allg. Gel. . Ler. 2. Th. G. 756 f. auf.

# Andolph Wilhelm Kranfe 1),

Erbherr in Mellingen, geboren am 22. October 1642 zu Naumburg, Sohn des geheimen Raths Rubolph Wilhelm K. in Weimar, studirte in Jena, Leipzig und Wittenberg, durchreiste Deutschland, wurde Stubent in Leyden und ging dann durch Holland nach England und Ita-lien, wurde in Padua Doctor der Philosophie und Medicin, gerieth in Mailand in große Lebensgesahr, indem ihn ein Geistlicher, Forerius, vergiften wollte, und wurde 1671 außerordentlicher Prosessor der Mesbich in Jena. Er starb am 26. December 1718.

Rrausc's Schriften find in J. C. Zeumeri vitae prosessor. etc. Jenae, 1711. p. 72-75 verzeichnet. Bgl. B. Ch. Richardi Commentatio de vita et scriptis prosessorum hodie in acad. jenens. publice docentium. Jenae, 1710. p. 57 seq.

# Georg Wolfgang Webel,

geboren den 13. November 1645 zu Golzen in der Riederlausig, vers dankte den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung der Schulpforta und bezog 1662 die Universität Jena, wo er sich dem Studium der Medicin widmete. Nach einem fünfjährigen Ausenthalte in Jena begab er sich nach Landsberg, wo er die ärztliche Prazis betrieb. Er hielt sich sodann einige Zeit zu Wittenberg und Leipzig auf und kehrte 1667 nach Jena zurück, wo er die medicinische Doctorwürde erlangte. Roch in dem genannten Jahre ging er als Landphysitus nach Gotha. Zurückgekehrt von einer Reise nach Holland, erhielt er 1673 einen Ruf nach Jena als Professor der Medicin. 1685 ward er fürstlich sächsischer Rath und Leibarzt, 1694 kaiserlicher Pfalzgraf, hierauf 1716 von Karl VI. zum kaiserlichen und von dem Lurfürsten von Mainz 1721

<sup>1)</sup> Craus, Rraug.

jum kurfürstlichen Rath ernannt. Bereits 1718 mar er fürstlich sächsischer Hofrath geworden. Er starb zu Jena den 7. September 1721.

Bebel's Schriften s. in Jöcher's Gel.-Ler. Th. 4 S. 1842 f. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vits et script. professor. hodie in acad. jenens. publice doc. Jenae, 1710. p. 66 sq. A. Philippe, Geschichte d. Apotheker 2c. Aus d. Franz. v. H. Ludwig. Jena, 1854. S. 497 f.

# August Beinrich Fasch,

geboren ben 19. Februar 1639 zu Arnstadt, studirte zu Jena, erlangte bie medicinische Doctorwürde und ward 1673 Professor der Botanik, Chirurgie und Medicin, auch fürstlich sächsischer Leibarzt. Er starb zu Jena den 24. Januar 1690.

gafc's Schriften f. in Jocher's Gel. - Ler. Th. 2 G. 521 f.

# Bünther Chriftoph Schelhammer,

geboren am 13. März 1649 zu Jena, wo sein Bater, Christoph Sch., Prosessor war, seine Stiefvater, Ernst Gerhard, Prosessor der Theologie war, studirte in Jena, Leipzig und Leyden, bereiste Holland, England, Frankreich und Italien, wurde nach seiner Rücklehr in Jena 1677 Doctor, 1679 Prosessor wedicin in Helmstädt, 1689 in Jena. 1695 folgte er einem Ruse als Prosessor medicinae primarius und fürstlich holstein gottorpischer Leibmedicus nach Kiel. Er war Mitglied der zesischen Deutschgenossenschaft unter dem Beinamen "des Zerschellenden," hatte die Tochter des berühmten Conring, Maria Sophie, die wegen ihrer Kenntniß der französischen Sprache, der Sphärit, Geographie, Geschichte und Poesse bekannt ist und einige Kochbücher geschrieben hat, zur Frau und starb am 11. Februar 1716.

Seine Schriften bat 3 dcher, Allg. Gel. Ler. 4. Bb. G. 241 f. zusammengestellt. Schelhammer's Biographic hat Christian Stephan Scheffel in lateinischer Sprache (Bismar, 1727) geschrieben.

# Zacob Bolf,

geboren am 30. December 1642 zu Naumburg, studirte zu Leipzig und Jena, practicirte in Altenburg, wurde 1690 außerordentlicher Professor der Medicin zu Jena und starb am 25. Juli 1694.

Bal. 3 och er. Alla. Gel. : Per. 4. Th. S. 2049.

# Johann Abrian Slevogt,

geboren 1653 zu Jena, studirte dort die Arzneikunde, ward 1681 Doctor der Medicin, dalb nachher Landphysskus und 1695 Professor der Anatomie, Chirurgie und Botanik, 1722 auch der Chemie. Erstard als Senior der medicinischen Facultät zu Jena den 29. August 1726.

Slevogt's Schriften f. in 3dcher's Gel. : Ler. Th. 4 S. 635 f. Bgl. B. Chr. Richardi Commentatio de vita et script, professor. hodie in acad. jenene. publice doc. Jenae, 1710. p. 81 sqq.

# Ernst Heinrich Webel,

geboren den 1. August 1671 zu Gotha, zweiter Sohn Georg Wolfgang Wedel's, besuchte die Schule zu Pforta, studirte zu Jena und Altorf, erlangte 1695 zu Jena die philosophische Magisterwürde, wurde darauf practicirender Arzt, Doctor der Medicin und außerordentlicher Professor. Er starb am 13. April 1709.

Bgl. Zeumeri vitae professor. Jenae, 1711. p. 97 sqq. 3 cher, Allgem. Gel. 2er. 4. Th. S. 1841.

# Johann Adolph Wedel,

geboren am 17. August 1675 zu Jena, britter Sohn Georg Wolfgang Webel's, erhielt ben ersten Unterricht durch Privatlehrer, besuchte von seinem 13. Jahre an das Symnasium zu Mersedurg und bezog dann 1692 die Universität Jena, wandte sich aber auch noch ein Jahr nach Leipzig. 1697 erlangte er in Jena die philosophische Magister=, insgleichen die philosophische Doctorwürde, 1709 wurde er außerordentlicher Prosessor der Medicin und weimarischer Landphypssius, nachdem er bereits Leibarzt Heinrich's XIII. Reuß ä. L., Grasen zu Plauen, geworden war. 1717 erhielt er die ordentliche Prosessur der theoretischen Medicin, wurde 1719 Rath und Leibarzt der Herzellschen Medicin, Sachsen Gotha und Sachsen Weiningen, 1727 Prosessor der Chemie und practischen Medicin, 1730 Hofrath. Er starb als Senior der medicinischen Facultät und der Atademie am 23. Februar 1747.

Bgl. (J. E. Mplius) Das in dem J. 1743 blühende Jena. S. 112 f. u. Jufage zu dem im J. 1743 blub. Jena. S. 137.

# Johann Jacoh Fid 1),

geboren den 28. Rovember 1662 zu Jena, studiete bort, ward 1783 Magister der Philosophie und setze hierauf seine Studien in Leipzig und Helmstädt fort. In Jena ward er 1689 Doctor der Medicin, 1691 Leibarzt des Grasen von Mannsfeld zu Artern und 1696 des Herzogs von Weimar. Er begab sich hierauf wieder nach Jena, ward dasselbst 1715 außerordentlicher und 1718 ordentlicher Prosessor der Medicin, später auch der Botanit, Chirurgie und Anatomie und 1721 der theoretischen Medicin. 1726 ward er mit dem Charakter eines Honorarprosessor in Ruhestand versetzt. Er stard zu Jena den 23. August 1730.

Rid's Schriften f. in 3 b cher's Gel. ler. Th. 2 G. 600 f.

Hermann Friedrich Teichmeyer f. Abtheilung Philosophen.

# Simon Paul Hilscher,

geboren am 12. August 1682 zu Altenburg, bezog 1700 bie Universität Jena, ward daselbst 1705 Magister, ging einige Zeit darauf nach Leipzig, begann nach seiner Rückehr nach Jena seine Vorlesungen, wurde außerordentlicher, 1723 ordentlicher Professor der Medicin und starb am 20. December 1748.

Silfder's Schriften find von Socher, Mig. Gel. : Ler. 2. Th. G. 1616 f.

# Georg Erhard Samberger,

 $t^{k_1}t_2 \leq 1$ 

geboren 1697 zu Jena, wo sein Later, Georg Albrecht H., Professor ber Mathematik und Physik war, studirte daselbst neben der Medicin mit besonderer Borliebe auch Physik und Mathematik, wurde 1721 Doctor und 1727 außerordentlicher Professor der Medicin, 1737 aber ordentlicher Professor der Physik und 1744 zugleich Professor der Mezbiein. Er starb 1755.

- Samberger's wichtigfte Schriften find in Pierer's Univerfal - Ler. Bb, 9 G. 72 jufammengeftellt.

<sup>1)</sup> Fide. The same des sea har mas up squiing

#### Smanuel Christian Lober,

geboren 1696 zu Orlamünda, studirte zu Jena, Halle und Leyben, ward zu Halle 1722 Doctor der Medicin, 1723 Physicus zu Camburg, bald nachher Privatdocent. 1725 ernannte ihn der Herzog zu Sachsen=Eisenach zum Rath und 1731 erhielt er eine außerordentliche Prosessius der Medicin auf der Universität Jena. Er starb dort den Z. Juni 1763.

Lober's Schriften f. in Deufel's Lepicon verftorb. beutscher Schriftfeller. Bb. VIII S. 317 f.

#### Johann Christian Stod,

geboren ben 27. Februar 1707 zu Jena, studirte dort, ward 1729 Doctor der Medicin, 1730 Magister der Philosophie, 1734 außerordentlicher und 1747 ordentlicher Professor der Medicin und erhielt 1758 den Charakter eines herzoglich sachsen weimarischen Hofraths. Er starb zu Jena den 4. November 1758.

Stod's Schriften f. in Meufel's Lericon verstorb. beutscher Schriftsteller. 3b. XIII S. 404 f.

# Rarl Friedrich Raltschmid,

geboren ben 21. Mai 1706 zu Breslau, besuchte das bortige Gymmassium und hierauf die Universität Jena, wo er Ansangs die Rechte, späterhin Arzneikunde studirte. 1732 ward er Doctor der Medicin und habilitirte sich zugleich als Privatdocent. 1736 ernannte ihn der Herzog von Sachsen Seisenach zu seinem Rath und Hofarzt. Auch der Herzog von Sachsen Weimar ertheilte ihm 1737 den Rathstitel und das Prädicat eines Beibarztes. 1788 ward er auf der Universität Jena außerordentlicher Prosessor der Medicin. 1742 unternahm er eine Reise durch Preußen, Aurland und Livland nach St. Petersburg. In Jena ward er nach der Rückehr von jener Reise 1746 zum ordentlichen Prosessor der Medicin und 1755 von dem Herzog von Sachssen Weimar zum geheimen Kammerrath ernannt. Er erhielt um diese Zeit (1755) nach dem Tode des Prosessors Handelich zum Landphysikus ersten der medicinischen Facultät und ward zualeich zum Landphysikus ers

nannt. Die fürstlich beutsche Gesellschaft zu Jena mählte ihn zu ih= rem Aufseher. Er starb bort ben 6. November 1769.

Raltschmid's Schriften f. in Meufel's Lericon verftorb. deutscher Schrifteften. Bb. VI G. 407 f.

# Abolph Friedrich Hamberger,

geboren ben 14. März 1727 in Jena, studirte bort und mard 1746 Magister der Philosophie. Nach der Rücklehr von einer Reise durch Deutschland, Frankreich und Holland erhielt er 1748 zu Jena die Stelle eines Prosectors am anatomischen Theater. Er ward zugleich Privatdocent, bald nachher außerordentlicher Prosessor der Medicin und starb zu Jena den 8. Februar 1750.

Samberger's Schriften f. in Meufel's Lexicon verft. beutsch. Schriftft. Bb. 5 G. 111.

# Ernft Anton Nicolai,

geboren den 7. September 1722 zu Sondershausen, studirte zu Halle, ward dort Magister der Philosophie und 1748 Prosessor der Medicin. In gleicher Sigenschaft begab er sich 1758 nach Jena. Dem König von Preußen, dem Herzog von Weimar und dem Fürsten von Schwarzsburg = Sondershausen verdankte er den Hofrathstitel, die vier gemeinsschaftlich regierenden Fürsten von Solms = Braunsels ernannten ihn zu ihrem Leibarzt. Er starb als Senior der Academie und kaiserlicher Pfalzgraf den 28. August 1802.

Ricolai's Schriften f. in Deufel's gelehrtem Deutschl. V, 416 f. X, 359.

# Johann Friedrich Fafelius,

geboren ben 24. Juni 1721 zu Berta im Weimarischen, studirte zu Jena Arzneikunde, ward 1751 Doctor der Medicin, 1758 außekordent-licher und 1761 ordentlicher Prosessor detselben. Er starb zu Jena den 16. Februar 1767.

Fafellus' Schriften f. in De eufel's Lericon verftort, beutich, Schriftsteller. 200. III S. 284 f.

#### Ernft Bettfrieb Balbinger,

gebored zu Bergula bei Erfurt 1738, ging 1761 als Argt bes preuße fichen Neiblazareths mich Borgais und ließ fich: 1764 als practicitenbet Argt und Aminphysitus in Langenfalza nieder. 1768 ward er als ore bentlicher Professor ber Mebicini nach Jena ,. 1773 in gleicher Gigend khaft nach Göttingen berufen). 1782 wurde er Leibargt und erster Lehi ree; ber Mehicin cam Collegium carolinum zu Caffel und 4786 ersten Brofessor in Marburg, 1787::aebeimer Rath. Er starb 1804. 1339 Ueber feine Schriften ift Die re r's Univerfal . Ler. Mtenb., 1824. 280/1 5. 618 nadantefeniling ich bernein beite grand at Mit entre in the second

#### so countries of the Region Christian Ridmann, and the contract that

A STEEL AND A STATE OF

aus Celle im Sannoverichen geburtig, ftubirte Arzneitunde ju Jena, habilifirte fith bort 1768 als Privatbocent und ward 1769 außerorbentlicher Professor der Medicin. Er starb in Jena den 10. Februar 

Hidmann's Schriften f. in MR aufel's Lexison perftorb. Deutscher Schrifte, 26. XI 6. 302 f. ann C. Germann

# Tound Robaum Gereft Renbauer, .......

geboren 1742 zu Gießen, studirte bort und zu Jena, mard auf ber legtgenannten Universität Doctor ber Medicin und orbentlicher Argfeffor der Anatomie und Chirurgie. Er ftarb in Jena als herzoglich [achsen - weimarischer Hofrath ben 30. Januar 1777.

Renbauer's Schriften f. in De u fel's Ler. verftorb. beutfc. Schriftsteller; Bb. X S. 63 f. Balbinger's Magaz. f. Aerzte. 1777. St. 8.

# Christian Giottlieb Maner

gestorben am, 24. Juni 1773, mar nach ben Lektionskatglogen ber Unipersität im Winterhalbighre 1772/12, außerorbentlicher Professor, ber Man dicin in Jena. Er kundigt bart Borlesungen über allgemeine Therapier Kinderfrankheiten und gerichtliche Medicin und Disputirubungen an.

- I-Schriften : Rete, vu bem Diffbrauch ibe guten Gefchmack in ber Debicin. Bien, 1768. — De arte sphymica nuperis observationib. illustreta. Vienn., 1732.

#### Christian Gottfried Grunet,

geboren den 81 November 1744 zu Sagan in Riederschiesen, besuchte 1762 das Commasium zu Görlitz und 1765 die Universität Velysge wo er das Studium der Abeologie bald mit dem der Medicin vertausitäte. 1769 erlangte er in Halle, den medicinischen Doctorgrad und ließtstät im solgenden Jahre als practischet Arzt in Breslau wieder. 1773 solgte er dinem Ruse nach Tena als Prosessor der Medicini und Bostanik. Späterhin ward ihm das Kehramt der Chemie und medicinischen Praxis übertragen. Bereits 1776 ward er von dem Herzog von Weimar zum Hofrath, später zum geheimen Hofrath und 1791 von dem Herzog von Sachsen-Coburg zum Hofrath und Leibarzt ernannt. 1777 war er in die zweite und 1808 in die erste Lehrstelle hinausgesrückt. Beinahe alse gesehrten Gesellschaften des Ins und Auslandes nähmen ihn zu ihrem Mitgliede auf. Er starb zu Jena den 5. December 1815.

Gruner's Schriften f. in Gulben apfel's Jenaisch. Universit. Almanatt. 5. 127 f. Deu fel's gel. Deutschl. II, 697 f. 1X, 473 f. XI, 302. XIII, 514. XVII, 1977 f. Sein claffiches Bert Scriptores de sudore anglico. Jenae, 1847 gab S. Safer heraus.

# Friedrich Johann Chifftian Sullbaner,

Doctor und außervrdentlicher Professor ber Medicin an der Universität Jena, einziger Cohn des Georg Christian H., Abstuncten der Philosophischen Facultät und Rectors der Stadtschule ), starb um 1. Mai 1794. Seine Borlesungen umfaßten die Arzneimittellehre, Receptizinnst, Geburtshülfe, Chieurgie, Pathologie und Therapie, gerichtliche Medicin, Botanik u. s. w.

# Ferbinand Chriftian von Lober,

geboren 1758 zu Riga, wo sein Bater Baftor und Confistorialiath wit, besuchte von 1769 dis 1773 das taifertiche Bietlin in Riga und kubirte in Göttingen Wedlein. 1778, um Etifungstage ber Univer

Reat incomediate et als Doctor ver Meticin und Chierrale und trest datailf biel ihm angettagene Stolle als ordentlicher Boofesson in bei unedieinischen Pacultut zu Reneumn: Auf einer anebährigen Reise (4480 and 1784) hach Franteeich, Bolland und England mache er in Boll fand mit Camper, Canbifort, Bonn und Luonet Belanntschaft, ebenfie wie er auch in Paris mit Default; Louis, Bieg VAzyr, Daubenteni Auchelite Bortal: Banbeloegne in nähere Berilbrung tam: Rin Rousen übte erifich 4 Monute kang im großen Militärhosvitale unter Durit in ber dieutgischen Pracis. In London, wo er 5 Monate zubrachtes bestudite er bik anatomischen Vorlefungen von Will., Hunter und bei schäftligte sich vorgliglich in bessen Museum; auch hatte er öfteren Univ dang mit Banks, Schelben, Crutthant, Baillie, Bott, John Sunter, Narqubar. 11782 tam ver nach Jena jurud und errichtete bafelbst ein neues unatomisches Theater, eine Entbindungsanftalt und ein Nature liedcabinet, auch gründete er eine inedicinisch echtrurgische Alinik. Gr 1968b geheimer Hofvath (4782); Leibargt bes Herzogs von Beimas and Phoficus der Stadt und des Areises Rena, letitet Anatomies Abysiglogie, Chirurgie, Entbindungstunft, medicinische Anthropologie, gerichtliche Medicia und Raturgeschichte, hielt ein lateinisches Dispufaterlum und ertheilte ben Sebammen Unterricht. 1803 frat er uis geheimer Rath in preufische Dienste und ward als ordentlicher Profes for bet Medicin in Halle angestellt. Doct errichtete er eine chirurgi fche Arantenanftalt und lehrte Anatomie, Physiologie, Chirurgie, Gebwetshillfe und gerichtliche Medicin. Nachdem nun Halle, während eine Retie nach seinem Baterlande (1806) ihn von hier entfernt battel an das Königreich Bestehnlen gefallen war, schlug er den Antrag, in die Dienste dieses Staates zu treten, aus, wurde 1808 königlich preus kischer Beibarnt zu Königsberg und privatisirte bierauf als solcher zu Petereburg und bannt zu Mostan. In Betersburg wurde et bem Kaifor Alexander vongestellt, ber großes Wohlgefallen an ihm fand und ihn (1840) pomimirklichen Stnatsrath und Leibargt etnamnte nachdem ett odmi Ronigi bon Breufen feines Dienstes entlaffen und in beit Abels ftand erhoben murben war. ... Da Alexander ihm freigestellt hatte, feis ner Aufenthaltsort in Rufland nach Belieben zu bestimmen, so mablte er Mostau. Als Mitglied bes medicinischen Rathscollegiums erhielt er 1812 ben Auftrag, für die in Mostau befindlichen russischen Ber-

wundeten ju forgen und nachdem die frangofische Armee Die Stadt besept hatte, errichtete er für 600 verwundete Officiere und 31,000 Gemeine in mehreren entfernten Städten und Dörfern Militarhospitäler, beren Leitung er 8 Monate lang bis zu Ende führte. 1813 wurde ibm eine Criminaluntersuchung über ben Commissariats = und mediciniichen Theil bes großen Militarhospitals zu Mostau übertragen, enthüllte in dieser Untersuchung, die ein Jahr dauerte, die bort Statt gefundenen Bergeudungen und Mikbräuche, worauf ihm die neue Ginrichtung und Oberdirection dieses Hospitals übertragen murbe. führte diefelbe 4 Jahre und fügte ein besonderes Hospital für Officiere hinzu. 1817 bekam er die gewünschte Entlassung von dieser Anstalt, murbe aber zur Berbefferung anderer Hospitaler, fowie verschiebener Kasernen und Gefängnisse gebraucht. Die Ritterschaft des mostauischen Souvernements ehrte diese rastlose Thätigkeit im Dienste der Menschbeit baburch, daß fie ihm ein Mitgliedbiplom und die jum Andenken bes beendigten Krieges für den Abel gestiftete Medaille ertheilte. Als Alexander 1818 eine Sammlung anatomischer Bravarate gefauft und der Universität zu Mostau geschenkt batte, erbaute er im Auftrag und auf Anften des Kaifers ein prachtvolles, mit Hörfalen versehenes anatomisches Museum und wurde alsbann mit dem Diamantenordensichund geziert. Ohne eigentliche Braxis, aber als Sausfreund von den bochsten und reichsten Familien consultirt, widmete er jede freie Minute den anatomischen und physiologischen Borlefungen, welche er unentgeltlich als Chrenprofessor der Universität in lateinischer Sprache vor vielen:: Aubörern, auch Nichtärzton, hielt, wodurch er freilich mit den zum Theil eingerosteten Professoren jener Hochschule in allerlei Zwiespalt gerieth. — v. L. war auch Präsident des Kirchenraths der ältesten evangelischen Gemeinde bes ruffischen Reichs zu St. Michael in Mostau. Er stiftete ober erweiterte mehrere Lehranstalten und Schulen mit Beihülfe edler Manner biefer Gemeinde und ftellte fich manchen Anmuthungen und Unbilden unerschrocken entgegen, sie mochten von St. Petersburg wer Saratow kommen. Er verschied am 16. April 1832 mehr ans Ermatigng der Lebenstraft als an einer Krantheitage in ber " v. Lober's Schriften find im Reuen Refrolog b. Deutschen. Itmenan, 1834.

١:

<sup>10.</sup> Jahrg. 1. This Su 290. 1998 gufammengestellt. The state of the analystic of the state of the

# Johann Chriftian Start Ligital

geboren den 13. Januar 1753 zu Dömannstedt des Weimar, studicte zu Jena, ward 1779 außererdentlicher und 1784 ordentlicher Professor der Medicin und zweiter Director des Hebammeninstituts, 1796 weimarischer Hofrath und Leibarzt. 1804 wurd er zum geheimen Hofrad und zum Director der Entbindungsanstalt in Jena ernaunt. Et starb dort als Erbs, Lehns und Gerichtsherr auf Leuthental den 11. Januar 1811.

Start's Schriften f. in Deufel's gel. Deurfcht. VII, 620 f. X, 763. XI, 208. XV, 524. Bgl. Eich stadii opusc. orat. Ed. sec. p. 689 sq.

# Georg Friedrich Chriftian Buche,

geboren am 20. August 1760 zu Jena, Sohn des Dr. ph. und meds Georg August F., habilitirte sich 1781 als Privatdocent bei der mes dicinischen Facultät, wurde 1783 außerordentlichen Professor, darauf herzoglächer Ansseher des Irrenhauses und starb am 22. August 1843 am Nervensieber.

" Seine wichtigften Schriften finb : Commentatio de drauneulo Porsarum vive wenn medinensi Arabum. Jenne, 1781. - Berfuch einer nathrlichen Gefchichte bes Borge und beffen Beffandebeile. Jena, 1784. — Stigge e. popularen Befundheitelebre f. Juriften u. Gottesgelehrte. Jeng, 1785. - Berfuch einer Ue. berficht d. chem. Literatur u. ihrer Branchen. Altenb., 1785. — Berfuch einer naturfichen Gefchichte bes Spiegglafes, nebft beffen fel. Batere Streitfchr. von ben Bestandtheilen bes Spiefglafes n. b. Tinktur. A. b. Latein, überf. Salle, 1786. — Chemischer Lehrbegriff, nach Spielmann's Grundfagen. Leipzig, 1787. - Gefchichte bes Binte, in Abficht feines Berhaltene gegen andere Rorper. Erfurt, 1788. - Chem. Berfuche mit einer grauen falgigen Erbe bei Beng. Beng, 1788. - G. Fr. Teichmeper's Erlaut. e. Berf. bes Bafilius Balentinus. A. b. Latein. überf. Jena, 1788. - Gefchichte bes Brannfteins, feiner Berbaltniffe gegen andere Rorper und feiner Anwendung in Kunften. Seua, 1791. — Beitrage zu ben Prufungen, ob Sauren im Stande find, Die Bleiglafur ber Topfe aufzuldfen ? 3 Stude. Jena, 1794-1797. - Chem. Bemertt. ub. b. phobphorf. Duedfilber, Die Betarfaure, Das frintende Johannisfrant u. b. ichaftlofen Aftragalus, nebft Start's u. Bretfcneiber's Bertheibigung u. praft. Beobacht. Sena, 1795 .- [Mit Anderen] Ren. Repert. b. chem. Literatur von 494 v. Chr. Geb. bis 1809 in alphabet. Ordnung aufgestellt. Jena, 1806—1812. 2 Bande à 2 364 theilungen. Land Carlotte Commence of the

# Chriftian Angust: Friedrich wone Sellfelb,

gehopen benists: December 1757 zu Jena, studirtes dort und zu Schiftingen Arzusikunde. 1779 erlangte er zu Jena den Gradseines Dackers der Medicin und habilitirte sich zugleich als Privathocent. 14.1783 ward, er außerordentlicher Professor der Medicin. 15.0 Der Herroginum Meiningen verlieh ihm den Charakter eines Kammerraths. Er stand zu Jena den 7. November 1849.

v. Sellfeld's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. III, 190. XVIII, 188 4. Gulben apfel's Jenaisch. Univerfit. Alm. S. 187.

A Committee of the Control of the Co

# Anguft Johann Georg Rarl Batich,

geboren den 28. October 1761 zu Jena, widmete sich dort den Naturwissemar, wo er nach Beendigung seiner akademischen Laufbahn, durch
widrige Schicksale verfolgt, in tieser Berborgenheit ledte, sand er an
Goethe einen Gönner. Er begab sich nach Jena, wo er Magister ver
Philosophie und Privatdocent ward. 1786 erlangte er dort die medie sinische Doctorwürde. 1787 ward, er außerordentlicher Prosessor der Medicin, 1792 ordentlicher Prosessor der Philosophie und 1798 Die rector der von ihm errichteten natursorschen Gesellschaft. Er starb zu Jena den 29. September 1802.

Seine Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. I, 151 f. IX, 56 f. XL 44.
XIII, 63. Bgl. Guben, Chronol. Tabellen 2c. III, 130 f.

# Chriftoph Wilhelm Hufeland,

geboren 1762 zu Langensalza, erhielt als vorheriger herzoglich weimat rischer Hosmebicus zu Weimar 1793 ben Ruf als außerorbenklicher Professor der Medicin nach Jena, wo er zugleich 1796 ben Titel als herzoglich weimarischer Hospath und Leibarzt bekam. 1801 ging er als königlich preußischer geheimer Rath und wirklicher Leibarzt, auch Arzt und Oberausseher der Charibe nach Berlin, 1810 wurde et, unter dem Titel Staatstath, Mitglied der errichteten Medicinalsection in preußischen Ministertum des Innern und war zugleich seit Errichtung der Universität in Berlin (1809) ordentlicher Professor der Medicin an

berselben und auch bis 1819 Director ber medleinischenftrurgischen Alter bemie für bas Militäle Erfterb 1836.

Boi IN S. 1888 m. Suppt! 3. Univet f. Reft. Altens., 1849. Bb. 191 G. 1835. Anisten. Dufeland's Leben. und Mirton. Position., 1832. H. G. 1832. Anisten. Dufeland's Leben. und Mirton. Position., 1832. H. aur. Anguston., 1832. H. aur. Ang. Requisso do la sip et da la mort phrétienne da A. Perl., 1837.

#### 

geboren ben 29, December 1770 ju Jena, studirte bort feit 1787 Debicin. Bon Wittenberg, wo er 1792 feine Studien fortfeste, febrte er 1793 nach Jena gurud, wo er ben philosophischen Doctorgrad erlangte und als Privatovcent ber Medicin auftrat. 1795 marb er Doctor der Medicin und 1801 außerordentlicher Professor Dieser Wissenschaft. Mit Lober, Hufeland und Bernstein übernahm er gemeinschaftlich die Leitung ber Mittib in ber bamats zu Jena bestehenden medicinisch schirurgischen Anstalt. 1805 verließ er seine Baterstebt und über. nahm bie ihm angetragene Stelle eines Leibarztes bei bem Grafen Dochberg zu Rürftenstein in Schlesien. 1808 febrte er mieber nach Rena zurud, wo er von Reuem die Laufbahn eines atademischen Docenten betrat. 1811 warb er Mithirector ber Klinit und 1816 orbentlicher Professor ber Medicin, fpaterhin Sofrath und geheimer Sofrath. Am 25. Nanuar 1843 feierte er sein philosophisches Doctorjuhiläum, ben 7. Rovember bes genannten Jahres sein Dienstjubilaum und ben 30. Juli 1845 sein medicinisches Doctorjubilaum. Er ftarb ju Jena ben 30. Juli 1848. Consider in order

Sudow's Schriften f. in S. Doxing's Zenaifch, Univerf. . Am. G. 96 f. Bichstadii opusc. orat. Ed. soc. p. 503 sq.

# Carl Gustan Himly.

ing reason

geboren den 30. April 1772 zur Braunstfreig, stadiste 1792 Wisitation Gottingen: Bereits 1793 ward er als Obergehilfe bei dem allem mischen Hospital angestellt. 1794 erhielt er den Erad eines Odstors der Medicin und Chirurgis. Um diese Zeit verließ er Göttingen und begab sich nach Wirzburg. Bon da ward er 1795 nach Braunschweig zurückgerufen, wo ihm die medicinisch chirurgische Prosessur an dem

bortigen Carolinum übertragen ward. Un dem großen Krankenhause seiner Baterstadt richtete er eine medicinisch-chinungssche Klinik ein: 1801 folgte er einem Ruf nach Jena als Prosessor der Medicin und Mitbirector der Rlinik. Dem Henge von Weimar verdandte er: den Charalter eines Hofraths. Er ward auch zum außerordentlichen Assessor in der Prosentionssäcultät ernannt. 1803 folgte er einem Rufnach Göttingen als ordentlicher Prosessor der Medicin und Director des akademischen Hospitals. Er erhielt den Charaster eines großbritannischen Hofraths, ward 1814 zum ersten Mitgliede der Universität dei der königlichen Polizeicommission ernannt und starb zu Göttingen den 22. März 1837.

Seine Schriften-f, in Meufel's gel. Deutschl. III, 384 f. X, 593. XI, 357, XIV, 142. XVIII, 171. XXII, 163.

# Friedrich Ferdinand Bretschneiber, mit sie all

geboren am 20. October 1758 in Jena, wo sein Buker, Christian Frtebrich B., Hof- und Universitätsapotheker war, habilitirte sich 1796 alls Privatbocent bei der medicinischen Facultät, wurde 1801 außerordents kicher Prosesson der Medicin und Subdirector des älteren klinischen Instituts desettst und karb, nachdem er zum herzoglich sachsen sodurgischen Nath vinannt worden war um 27. October 1802

Außer feiner Inauguralbiffertation ift nilhts einzeln unter feinem Ramen er-

39 Million to be the best to be

# Johann Christian Stark II., 1881 and 1883 ar

10%

161

geboren am 28. October 1769 zu Kleincromsborf, der Sohn bieberer Landleute, besuchte das Gymnasium zu Weimar und bezog 1790 die Universität Jena, um Theologie zu studiren, vertauschte jedoch diese bald mit der Medicin und wurde schon am 15. August 1793 Doctor der Arbicin. Rachdem er 1796 mit dem glücklichsten Erfolg zu seiner Arbiidung die vorzüglichsten Städte Deutschlands besucht hatte und darauf in Jena als außerordentlicher Prosesson der Medicin, angestellk worden war, fand er 1806, wo er und der Schlacht dei Sena die ungeheuere Masse, der Nermundeten zu beforgen hatte (— von den das mals vorgenomusen zahllosen Operationen sei er wahrhaft singeplahm

senorbenjierzählte eribft die ble Geistogle zu schiefenhöfe, kaf auf eine spiele Stufe: ber Bolltommenheit in ble Chienogle zu schwingen. Im Zahre 1804 nourbe er sachen weimarischer Ruth, 1865 verbenklichen Professorbentlichen Beistyert ber imabilierischen Facultäte, 1809 Hofrath, 1841 orbentlicher: Professorber Ghrurzie und Gebukter hülfe, 1812 Leibarzt bes herzoglichen Haufes Weinigtendes Weinigt und 1829 Stabb und Antsphysikus. Mukerbem war er birigirendes Witglied der Landesbirection als Obermedicinalbehörde, Director bes Landeskrankenhaufes, der Irrenanstalt, der ambulatorischen Klinik und des Entbindungseinstituts. Er starb am 122 Sechnödet 1830 1740

1995 Start's Schriften find in Menfel's gel. Deutschl. A, 703 AV, 524, AI, 581, apfammengestellt. Bgl. Memoriam J. Chr. Starksi commendarit H. C. A. Elchstadius. Jenae, 1838. Reuer Retrol. d. D. Beimar, 1839. 15. Jahrg. 2. Ih. S. 1000. Eichstadii opusc. orst. Edit. sec. p. 692 sec.

#### idiralese und ale**Ludwig Friedrich von Frorieb**, was isolgrolose und das de Bondonske ein abolieb de a

gehoren 1779 in Erfurt, ward 1799 zu Jena Doctor, der Medicin und zugleich Privatdocent daselbst, 1800 Unterdirector der Enthimbungsansstalt, 1803 außerordentlicher Prosessor der Medicin daselbst und ebenso 1804 in Halle, 1808 aber ordentlicher Prosessor der Chirurgie und Geburtshülfe zu Tübingen und 1815 wirklicher Leibmedicins zu Stuttsgart, quittirte aber 1816 und ging als Obermedicinalrath nach Weimar, wo er nach Bertuch's Toda 1837 das Kandesindustriecomptoir für eigene Rechnung übernahm. Er starb am 28. Juli 1847.

Bgl. Reuer Refrol, d. Teutsch. 25. Jahrg. 2. Th. 5. 521 ff. 1900.

# Alle 1 feite 11 des dricht ab inmes, in mit

geboren ben 23. April 1765 zu Rübesheim im Rheingau, studirte 1784 Arzneikunde zu Würzburg. Seine Studien setzte er in Mainz fort, wo er 1787 den medicinischen Dockstistad erlangte. Sine gelehrte Reise führte ihn durch einen großen Theil Doutschlands nach Italien, Ron da kehrte er durch die Schweiz nach Mainz zurück, wa er 1789 als Brivatdocent der Medicin sich habilitütze. 1792 ward jer Brassson der Botanik und 1796 der Angtomie, 1804 verließ er Majus und solgte einem Ruszung Zena als arbentlicher Arosessor der Angtomie zund Chiquegle mit dem Charakter eines herzoglich sachen weimerischen Hahr reitz, 14805 begah er sich nach Holdeberg. Er erhieltsbort eine os dentliche Prosessur der Physiologie und Anatomie mit dem Charakter eines großberzoglich badischen geheimen: Hosrakh. 1812 ward dien noch die Lehrstelle den Botanik übertragen: Er starb in Holdeberg den 28. October 1845.

# jes, der jerenandigt, der erebuggeri i lierüp er 1. geni der gestaden der jenigen in der genische Grußestänten Grußestänten der genische Grußestänten Grußestänten der genische Grußestanten der genische Grußestanten der genische Grußestanten der genisch

geboren 1772 zu Lüneburg, wo sein Bater hannöverischer Oberpostmeister war, stüdirte Medicin in Göttingen, wo er 1793 die Doctorwürde erlangte. In Lüneburg, wo er seit 1796 als practischer Arzt lebte, erhielt er 1804 einen Ruf nach Jena als ordentlicher Prosessor ber Medicin. Der Herzog von Weimar ernannte ihn zum Hofrath. Seit 1806 lebte er wieder als ausübender Arzt in seiner Baterstadt Lüneburg. Er starb bort als königlich hannöverischer Hofrath am 24.

Bgl. Medicin. Conversationsblatt für die Nerzte im Ronigreich Sannover. 1861 Mr. 4. Do ter mund's gel. Hannover. 286. 2. Meusel's gel. Deutschl. 11, 288. IX, 248. XI, 228. XVII, 581. XXII, 144.

01.1

# Bor mir might : 5 Franz Seinrich Martens,

Holder Care Control of the State of the Control

geboren den 4. November 1778 ju Wismar, studirte zu Leipzig, warb bort Doctor der Medicin und 1804 außerordentlicher Prosessor derselben zu Jena. Er starb den 11. Mai 1805.

Seine Schriften f. in Meufel's gell Beutscht. A. 248. AI, 511. AIV,

# edn graff grindle ne no gegin aus fich nicht. Buch eine gestellt der eine bei eine Beitelle graffe Binde Gefen Gestellt gestellt

geboren ben 4 Cepteinber 1774 zu Themar, Bezog das Synthal firm zu Schleuflingen und hierauf die Universität Jena, wo er sich neben ber Medicin mit humanistischen Studien beschäftigte und von der lateinischen Gesellschaft zu ihrem Mitgliede aufgenommen ward. 1801 erlangte er den medicinischen Doctorgrad. 1803 folgte er einem

Befet nacht Abündere elkttanberundentlicher Akafesse den Anatomie, kabete jedocht hereits 1905 wieden nacht Jenausunücht worden eines per bentliche Professunden den Anatomier mitriden Charatten eines hersow lich sachsen weimerischen Hospathe sehrelt in Kr. stark alka Cenier, der medicinischen Haultät und Borsteher, des großberzoglichen anatomischen Museums in Benauden 9. August 1828. benauden überziehe anatomischen

Sein Leben beschrieb et feffet in ben Annel. Academ. Jenten. I.p. 26, feint Schriften find in Gulben apfel's Zenaisch, Univ. 21man. S. 142 verzeichnet. Bgl. Neu. Netrol. ber Deutschen. Zabrg. VI Ib. 2 S. 634.

# onu frincht undle Beinrich Bacharias Barbegunge.2 if mir ment !-

murbe im Jahre 1805 jum außerordenklichen Protessor der Medicin ernannt, hat aber sein Lehramt nicht angetreten 1). Näheres ist unbekannt.

# Friedrich Sigmund Boigt,

sabition is finally

eran di milihir

geboren iben 11 Detober 1781 in Gotha; falgte feinem Bater Johann Beinkid 2. 1789 nach Jena, woner Raturviffenschaften, vorzäglich Botanit, faubirtes 1803 marb er Doctor ber Boilosophie und habilis tirte fich als Privathocent ber Botanik "Darauf bebte er turge Zeit als practisher Arat in Sotha. The Herbst 1804 tehrte er nach Jenn quelle, woo er mieber seine botanischen Botlesungen erdfinete. Geine nähere Bedunntschaft mit Grethe verhaff ihm 1807 jur Stelle eines Directors des botanischen Gattens in Renn mit dem Litet eines Professors. 1889 reiste er unch Maris, wo er A. v. Humboldt, Justier, Cuvier und anbere berühmte Naturforicher perfonlich tennen lernte. Rach ber Rückleht aus Frantreich rudte er in Rena jum orbentlichen Honerarvenfesson in ber medicialschen Kacultat binauf. 1810 erhieft vor pen Ebarattes eines Bergraths und später eines großherzoglich sächstichen Hofraths. 1827 reifte er nach Sigland und besuchte Londan, Drigto und Cambridge, späterhin auch Atolien, my er längere Zeit im Ram und Ales <del>une</del>ll is charas but hijthijde chas he off Chirose **and** sodic os

<sup>4)</sup> In dem Lextionssatelogel fün 1866 Wintersemester 1895.—1806: swift est "Misselstquo in danc Academiam advonurit, lectiones suan, adiductivinum attis medicae pertinentea, et quibus illus imris per hanc dismom dibitutum Alt, e cloed publico Indicadit" und für das Commerhalbjahr 1806: "Lectiones suan, ad dactrinam artis medicae pertinentes, quam primum advonerit, e loco publico indicadit" und dann verschwindet er aus den Katulogen wieder.

renz verweilte. Bei bei Bersammlung der Naturforscher in Jena (1896) wurd er zum Prästdenten in der botanischen Section gewählt. Dem Größzerzeg von Sachsen Weimat verdankte er ben Sharakter eines geheimen Hofraths. Er starb zu Bena den 10. December 1850.

In Boigt's in D. Doring's Jenaisch, Univerfiedim. 1845. 6: 166 f. vers zeichneten Schriften ift nachzutragen: Geschichte d. Pflangenbeiche. 2 Bbe. Zenn, 1847 ff. Bat Guben, Chronolog, Tabell. oc. III, 246.

# Loreng Ofen,

Probability and the artists of the control of the c

geboren am 1. August 1779, Sobn bes Johann Abam Odenfuß und ber Maria Anna Fröhle, bürgerlicher Cheleute tatholischer Ronfession zu Bohlsbach 1) im Großberzogthum Baben, als Rind verwaist, abet von dem gelehrten Rector Meyer zu Baben forglich erzogen, entwickelte er früh seine geistigen Sähigkeiten. Durch einige naturphilosophische Schriften hatte sich ber jugendliche Privatbocent zu Göttingen so vortheilhaft bekannt gemacht, daß man von Seite ber Universität Jena in ibme Erfat, für die abgegangenen Profesoren Schelling und Segel au finden boffte. Im Jahre 1807 folgte er einem Rufe als aukerots bentlicher Professor ber Medicin, um Physiologie, Raturgeschichte und Raturphilosophie zu lesen. Im Jahre 1810 murbe er zum berzoglich sachsen - weimarischen Hofrath, 1812 gum ordentlichen Honorapprofessor der Philosophie und ordentlichen Professor der Naturgeschichte ernannt. Ginflugreich auf ben Gang seines Schickals murbe bie Herausgabe ber "Ind." Im Spatherbst 1816 fing sie an zu erscheinen; ihre Rreimüthigkeit machte Aufsehen; die weimarische Regierung wurde zu Magregeln gebrängt, bie nicht in ihrem Sinne maren, und ba bie Geschichte bes Barthurgsfestes auswärtige Gewalthaber gegen die Univerfität

<sup>1)</sup> Rach ber Sage alter Leute soll sein Bater hand Abam ein Mann von mehr als gewöhnlicher Einsicht gewesen sein, der seine Mitburger durch Ergablungen aus ber Weigangenheit; swis mit Prophezesbungen der Zukunft, beseinders über den Franzosenkrieg, das Schicksal des deutschen Kaiserreichs n. dgi., ofr stundenlang zu unterhalten wußte. Weled soll er auch errathen haben, so das beim Einstritte großer volitischer und kirchlicher Ereignisse man oft behanden borte: "Das hat schon hans Abam norausgesagt," und ungestehrt bei überrafchenden Ereignissen: "Davon hat Dans Abam nichts geahnt!" Bgl. L. Ded er; Rede bei der Tadosseier des in Jürich verlebzen Professor D. Lorenz Ofen in dessen Geburtsort ze. Ofenburg, 1881.

Jena überhaupt erbitterte, wozu unglücklicher Weise noch die That des unglücklichen Sand tam, so wat jene Behorbe bazu gebrangt, bem Professor D. bie Alternative zu ftellen: Lentweber feine Professur inteberaulegen bber jene Reitschrift aufnugeben! Wet entichlog fich an Ersterem und lebte noch mehrere Jahre lang in Benamblich mit ber Redaction der Isis beschäftigt. Ein unerwarteter: Muf führte ihn im Nehre 1828 als Professon der Physiologie nach München. & Beil er auf eine Berfehmg nach Erlangen nicht einging, nahm er auch hier feine Entlassung, und folgte 1832 bem ehrenvollen Rufe an die neu ertichtete Universität Lüxich, beren erster Rector er wurde. Er starb ant 11. August 1851. Als D. gestorben war, traten bie Freunde beffelben, Riefer, Huschte und Theile, zusammen, um ihm und ber von ihmenere tratenen Wiffenschaft ein Chrendenkmal in Jeng durch Aufstellung der ebernen Bufte beffelben zu errichten. Sie erließen beshalb am 1. September 1851 eine Aufforderung zur Subscription ber auf 2000 Thaler angeschlagenen Roften. Det Aufruf hatte ben gludlichsten Erfolg nicht blok in Jena. Auf ber Naturforscherversammlung zu Gotha, am 18. October besselben Jahred, stellte sich ber fürstliche Protector jener Bersammlung mit einem ansehnlichen Beitrage an die Spite berfelben, weldem andere bobe Körberer ber Biffenichaft folgten. Dien. Beften. Morden und Süden Europa's zollten ihren Huldigungstribut ber beutschen Wiffenschaft. so daß schon mit dem Ende des Jahres 1851 die nöthige Summe vorhanden mar und zur Ausführung geschritten merben tonnte. Professor Drate in Berlin übernahm die Fertigung ber colos= faben Erzbufte bes ibm perfonlich befannt gewesenen Gelehrten, die mit vollendeter Aehnlichteit aus seiner tunftgeübten Sand bervorging. Der Eklogit des Richtelgebirgs, in Baireuth geschliffen und polirt, lieferte bas Postament. Am 18. September 1857, dem 35. Jubilaum ber von Oten im Jahre 1822 gestifteten jährlichen Bersammlung ber Raturforscher und Aerzie Deutschlands, ward bas Deutmal auf bem Surftengraben ju Bena enthüllt, und ber Gemeinbebehörbe in einer feierliden lebereignungsurtunde von ben Stiftern beffelben übergeben. ... Dien's Schriften find im Renen Refrolog b. Dautichen, 29. Johis., 1, Th. 5, 628 ff. verzeichnet. Bgl. Allg. 3ig. 1851. Rr. 300 u. Afabein, Mongefichr. 1851 Oct. u. Res. S. 494.

wird Balin Blitter wen ber Bacing 1867 Rriate un fetra Bellege in fir Ct

Chuard Löbenftein Robel and in melditonipan

geboren 1479 zu Milben eine Der Nieberlaufth, "defuchte die Schile seiner Baterstüdtz schalten das Pädagogium zu Füllschan und bezog 1.798 die Universtüdtz Schar und einst lebte hierauf als practischer Arzt in Naumburg, mehinder nach einer im Jahre 1804 unternommenen Reist nach Wien, über Landshut, Straßburg und Würzburg wieder zurück behrte. 1801 infoste erileinem Nuse aach Jena als angerproentlicher Professor der Medicin. Von dem Herzog won Weimart erhielt ken: 1814 dem Charaften eines Wedicinalvaths. Er starb zu Jena den 16.0 April 1819.

4 Geffie Schriften Weben fil De u fel'e gell. Dentfcfl. XIV, 452, XVIH, 561 f.

# Friedrich Gottlob Hufeland,

73315 7000

Bruder des königkich preufischen Staatsraths, Leibarztes und Profes fore C. B. Hufeland, wurde am 181 Juli 1774 zu Weimar geboren, genoß anfahalich Privatunterricht; besuchte später bas Sohnnafram felner Baterstabt und ftubirte barauf in Jena Medicin, wo et auch ant 17. Juli 1797 ben Grad eines Doctors der Medicin und Chirurgie ethielt. Spater verließ er Jena, besuchte bie berühmtesten beutschen ellenfichen Inftitute und verweilte insbesondere lange in Bien. Bon felner wiffenschaftlichen Reise zurückgetommen, widmete sich S. der ptill tifthen Medicin, fixirte fich anfanglich zwar in Beimar, begleitete fic Beff in ben Jahren 1803 und 1804 ben Grafen Offermann als Leib atit nach Rrantreich; wurde im Jahre 1804 zu bem Grafen Kochberg nach Klirstenstein in Sthlesien als Leibargt berufen, tehrte indes im Adhre 1806 nach Beimar zurud, wurde am 22. August zum berzoge litten Bosnledicus ethannt und am 10. Januar 1808 dem Rath und Phylidus Belmershaufen abjungitt. In Folge feiner literarifchen Bei stunden mutbe er im Zahre 1911 als Professor ber Rebicin nach Jene betufen und bom" Betgog Ratl August ben 15. Ceptember 1811 gum Hofrath ernannt. In Jena verweilte indes D., nur turge Beit und folgte einem ehrenvollen Rufe nach Berlin, wo er vom konige am 12. Mai 1812 jum erbentlichen Professor ber Ruthologie und Schniotil an bestwiedicitisch dieberglichen Wabennie für bas Williter ernatut merbe. 19 Muf. Antrak bertmebieinikken Racuktit ber Univerkit inourbe er: am 1. August 1814 fund: aufererbentlichen, aut 20: Aust 1826 zun orbentlichen Beofessor der medicinischen Facultät der Universität denannt and ftarbidme 1500 Ereter, reiette fin .eesbeliebe. Et emdiften no 301 Bufelund's Sufiffen find im Reiten Refrelog b. Dentfchen, Beimar 1811. 18. Jahrg. Bh. 1: Si 416 fir verzeichnat networt an eine ber ben best nocht in at and minimum and sid once todie walls, and must prove Dietrich Georg Liefer, jenne erfen ess pro-:56.75

114.

geboren am 24. Anguit 1779 ju Satburg int Ronigreich Sammoben besuchte bas Cymnafium gu Luneburg, ftubifte in Gottungen und Biltze barn, murbe aum Dr. med. am 14. April 1804 au Göttingen prompt vitt und practicirte von 1804 - 1806 in Winfen an der Lube im Winigveich Sannover, fett 1806 in Rorbbeim bei Gottingen als Stabb und Landschaften und Britingenarit. Im Jahre 1842 mutche er als auferorbentlicher Professor det Mebicin nach Rena bernfen, nichbent et Intribe mad Gieken und Charlow abgelehnt hatte. The bent Ribre 1844 war er als Wackmeister und Resoart bei ber Ebraboon ber web marifchen freimilligen Stager au Pferde lin bem Relbauge nach Krank wich win welchen er in Baris die Sollaler und gekehrten Anstallen mib auf bem Rudmarfc burth Holland bie Univerfiellt Leyben befiehte. Im Jahre 1815 trat et als Bolbutoix in königlich preufische Dienste und biriairte als Oberstubsarrt nach ber Schlacht von Belle - Alliance Die Aritasspitaler in Luttich mit 2000 Rranten und in Berfailles. Rach Liena zurückgetehrt, benamm er wieder feine Borlefungen, wurde 1815 foniglich preußischer Bofrath, 1818 Prof. ordin. honor und Meisiber ber medicinischen Rucultut, 1824 orbentlicher Brofessor, 1828 großbergoglich fachfen stoeinnatifcher geheiniet Boftath und 1888 Boift tus ber Universität. Mehrbre Entrage nach Eslangen, Liben, Bor past u. f. wir wurden word, then abackehiet. Bon 1881 — 1842 that Le Berkretet ber Untversität auf bem Weimarifden Rändigke, Der Mir 1844 -4848 hu feinem Bicebruffbenten ermante: 'alle ibelibet er that 1848 dem frankfurter Borparlamente beiwohnte. Auf dem Landtune Mar et! bem liberalen Principe hulbigend, in der Opposition gegen bas Mints fter inter Germannen ger gerte ger ger ger ger ger ger gerte ger gerte ger gerte ger

Rahre: 1848; Die unter feinen Augen von 40. jenaischen Studenten bes aonnen i wurde in lacgen, das, den demokratischen Anforderungen nach: gebende Märzministerium. Er vertrat auf bemt Kanbtage verzüglich daße Schula und Kirchenweien, vermehrte ben Konde ber Universität um jährliche 4500 Thaler, wirkte für Berbefferung ber Schula: und Pfarrstellen, sowie für richtigere Stellung der protestantischen und tatholischen Kirche zum Staate, weshalbibie Geistlichen ber Diocese Bei mar ihm eine Prachtbibel und die ber meiningischen Diöcese Camburg eine Dankadresse verehrten. Gleicherweise sprach er für die Berbesserung des Gefangenwesens, bes Mebicindiwelens, ber Jrrenbeilanftalt u. f. w. In Jahre 1836 war er Brafibent ber 14 : Berfammlung beutscher Naturforscher und Aerzte zu Jena. Als Abjunct und seit 1847 als Dirpetor Ephemeridum ber faiferlich leopplbino : carolinifchen Alademie der Naturforscher betrieb er in Berbindung mit dem am 16. Mark 1858, in Breslau, verstorbenen Brufibenten Rees von Genbed bei ben Kronen Arenken und Defterreich und beim Bundestage bie zeibe gemäßer-Reorganisation berfelben. Bon 1881 - 1847 Dirigirte er eine medicinischerurgische und opbthalmiatrische Arivatilinis, immelder int biefen Zahren über 120,000 Rranke behandelt wurden i von beneni unt 2% farben 1). ... Diefe Klinik vertauschte er, 1846 zum großbermalichen Director ber Igren Beile und Pflegeanstalt in Jene ernannt, ihm Rabre 1847 mit einer psychiaterischen Alinit und widmete man ber Die rection der Staatsanstalt eine Pripatheilanstalt für Geisteskranke: (So phronisterium) hinzufügend, von biefer Beit an seine practische Shatige teit porzugsweise den Geiftestrantheiten. Bei den im Jahre 1830 in Nena ausgebrochenen politischen Unruhen war er Chef der auf höchsten Befehl errichteten akademischen Garbe, welche, mahrend die bürnerliche Ordnung aufgehoben mer, die Rube in der Stadt wiederherstellte. An seinem Doctorjubiläum am 14. April 1854 erhielt er das Doctordiplom ber jenaischen Philosophenfacultät, if Am 24: Mai 1858 ward: A. an Die Stelle: des verftorbenen Nees von Esenbed mit 13 gegen 4 Stime men von den mahlherechtigten 17 Adjuncten zum lebenslänglichen Proübenten ber tailerlich leppolbino-earglinischen Atabemie ber Matherbor-Bene liberman Bei bie ga bigend, in der Sie effene gegere bad Minde 1111-194 ) [Griffen Wie i gent Piese, inage-zeitte Desendiam gliebteum: efentation, illiel.

3u Riefer's bei S. Doring, Jen. Univ. Alm. 1845. S., 90 ff. verzeichneten Schriften find nachzutragen: Bur Geschichte ber taiferl. leapold. carol. Atab. der Naturforscher. Jena, 1851. — Elemente der Psychiatrit, Grundlage klinisscher Bortrage. Mit 11 lithogr. Tafeln. Broelan p. Bonn, 1855.

# Karl Wilhelm Start,

geboren am 18. Mai 1787 zu Jena, Sohn bes Johann Christian St. des Aelteren, Professors der Medicin und Leibargtes der Frau Ber zogin Anna Amalie, trat 1793 in bas Institut bes Abjuncts Kirsten in Jena, 1799 tam er nach Weimar auf das Gymnasium und kaum 17 Jahre alt bezog er die Universität seiner Baterstadt, um Medicin ju studiren. Im Jahre 1811 erlangte er die medicinische Doctorwurde, nachdem er bereits 1807 sein Examen bestanden und von da an seines mittlerweile verstorbenen Baters Praxis größtentheils besorgt hatte. Schon 1809 war er zum Hofmedicus beim Herzog Karl August ernanut worden. Rach 21/2jähriger Abwesenheit, mahrend welcher er einen Theil Deutschlands, Italiens, ber Schweiz und Frankreichs, bereift hatte, kehrte er in ben Rreis ber Seinen gurud, um im Januar 1814 als Feldarat ben Herzog, ber ihn nach seiner Rücktehr gum auperordentlichen Professor und Leibmedicus ernannt hatte, in den frangöfischen Keldzug zu begleiten, aus dem er durch England, Holland und die Schweiz im September 1814 heimkehrte. Als Leibarzt ber Frau Großhetzogin = Großfürstin 1814 — 1815 sah er noch einmal auf längere Zeit bas ihm auf seiner ersten Reise so lieb geworbene Bien wieder, von wo er erft im Spatsommer 1815 gurudtehrte. Seit 1815 blieb er feiner Vaterstadt und in ihr bem atademischen Berufe treu, wurde ordentlicher Professor, ordentlicher Stadt= und Landphysitus, Hofrath, begleitete 1832 ben Erbarofiberzog Carl Alexander von Sachfen = Wermar = Gifenach nach Oberitalien und in die Schweiz, wurde barauf geheimer Hofrath und 1838 Director ber Landesheilanstalten, sowie der Klinit neben dem geheimen hofrath Suctow. Seine Bortrage umfaßten die Encyklopable ber Medicin, allgemeine Bathologie und Eberapie, Augenheillunde, allgemeine Chirpraie und gerichtliche Medicine; St. ftarb, am. 15: Mai 1845. Sein Geburtstag war ber Tag William III grat maja tigak pi pi 🚅 jant il a gillegi yi ka 📑 gra

Starl's Schriften find im Reu. Refrol. b. Deutsch. Beim., 1847. 23. Jahrg. 1. Bb. S. 468 verzeichnet. Bgl. Eiehstadii opuse. orat. Ed. p. 712 sqq.

# Theobald Renner,

geboren am 4. Juni 1779 zu Bremen, erhielt ben ersten Unterricht durch Hauslehrer und besuchte dann das Gymnasium seiner Baterstadt. 1800 ging er nach Berlin, wo er sich der Thierheilkunde widmete, und state (1802) nach Moskau, wo er die Veterinärkunde practisch aussübte. 1810 erhielt er den Grad eines Doctors der Medicin und Chirurgie und 1811 eine ordentliche Prosessur der Thierheilkunde zu Moskau. 1812 war er dei einer Abtheilung ukrainscher Kosaken Feldarzt und begleitete die tussische Armee durch Polen, Deutschland und Frankeich. Nach dem Frieden ledte er einige Zeit in Berlin. 1816 ward er zu Jena Prosessor der eine Thierarzneischunde und errichtete dort eine Thierarzneischule. Der Kaiser von Kussland hatte ihm den Hofrathstitel ertheilt. Er starb am 13. Februar 1850.

Renner's Schriften f. in S. Doring's Jen. Univerf. Mim. 1845 G. 107.

# Friedrich Angust Walch,

geboren den 20. December 1780 zu Jena, studirte dort Ansangs Phitosophie und Geschichte, seit 1797 jedoch Arzneikunde. 1803 erlangte
er den medicinischen Doctorgrad. Zur Fortsetzung seiner Studien begab
er sich um diese Zeit nach Bamberg und Würzburg und von da nach
Wien. 1804 kehrte er über Salzburg, München und Erlangen nach Jena
zurück, wo er sich als Privatdocent der Medicin etablirte und zugleich
die ärztliche Praxis betrieb. Er wurde außerordentlicher Prosessor und
Subdirector der Entbindungsanstalt und starb zu Jena am 1. Mai 1837.

Bald's Schriften f. in Gulbenapfel's Jen. Univerf. Alm. 6. 221 f.

# Rarl Friedrich Seufinger,

geboren auf W. Februar 1792 zu Farnroda bei Eisenach, wo sein Bater Psaerer wat, besnichte das Gymnasium zu Essenach und bezog 1869 die Universität zu Jena, wo er 1812 als Doctor der Medicin promovirte. Hierauf setzte er seine Studien in Göttingen sort, dis er 1813 als Militärarzt in preußische Dienste trat. Rach dem ersten pariser Frieden kehrte er nach Göttingen zurück. In Folge der Mückehr Raspoleon's kam er wieder in seiner vorigen Stellung nach Frankreich, wo er lange Zeit in Thionville stand und dann bis 1819 die Direction des zurückbleibenden Hospitals zu Sedan führte. Nach Göttingen zurückgekehrt, wurde er zunächst Assisten an der klinischen Anstalt, 1820 aber als außerordentlicher Prosesson und Jena berusen. Von hier kam er 1824 als Prosessor der Anatomie und Physiologie nach Würzburg, dann 1829 als Prosessor der practischen Wedicin und Klinik und Mes bicinalreserent der Regierung und Provinz Dberhessen nach Marburg,

Außer zahlreichen Beiträgen zu Rust's "Magaz. für b. gesammte. Heilt.," Med el's "Archiv für Physiologie," zu ber "Zeitschr. für b. organ. Physit' (Bb. 1—3. Eisenach, 1827—1828), die er selbst berausgab, u. s. w., sowie vielen kleineren Gelegenheitsschriften, sind von ihm besonders anzusühren: Ueber den Bau u. die Berrichtungen der Milz. Eisenach, 1817. — Ued. d. Entzündung ü. Bergrößerung der Milz. Eisenach, 1820, mit Nachträgen 1823. — System der Histologie. Eisenach, 1822. 2 hefte. — Grundr. der phys. n. phych. Anthroposiogie. Eisenach, 1829. — Grundr. der Encystopädie u. Methodologie der Restur- u., heilfunde. Eisenach, 1839. — Recherches de pathologie comparée. Cassel, 1844—1853. 3 Bdc. — Die Milzbrandkrankheiten der Thiere u. Menschen, Erlangen, 1850. — Die s. g. Geophagie oder Tropische (besser Malaria-) Eplorose als Krankheit aller Länder u. Klimate dargestellt. Kasset, 1862. — Comimentatio de Josehimo Curso, summo saecul. dec. sext. medico, theologo, philosopho, historico. Mardurgl, 1853.

# Emil Suschte,

geboren ben 14. December 1797 zu Weimar, besuchte in den Jahren 1811—1814 das dortige Gymnasium. In Jena studirte er Arzneistunde und ward 1818 Doctor der Medicin. Zur Fortsetzung seiner Studien begab er sich nach Berlin und 1819 nach Wien. Er durchsreiste hierauf einen großen Theil des südlichen Deutschlands. 1826 has bilitirte er sich in Jena als Privatdocent. Späterhin erhielt er vort eine ordentliche Prosessund der Anatomie. Er ward zum Director des anatomischen Theaters und des anatomischen Kabinets ernannt. Von dem Großherzog von Sachsen Weimar empfing er eist den Character eines Hofraths, dann den eines geheimen Hofraths.

Den in D. Dering's Jen, Univerf. Mim. 1845 G. 103 verzeichneten Schrife

ten ift nachzutragen: Schabel, hirn und Seele des Menschen und ber Thiere nach Alter, Geschlecht und Race. Dargestellt nach neuen Methoden u. Untersuschungen. Rebst 6 Steintaff. m. photograph. Abbild. Jena, 1854.

# Jonathan Karl Zenter,

geboren am 1. März 1799 zu Sundremda im Großherzogthum Cachfen = Beimar = Cifenach, wo fein Bater, Karl 3., Prediger war, erhielt seine erste Erziehung und Bilbung durch den Bater, mahrend ihn ber bekannte Kantor Frischmuth zu Altremba im Alavier = und Orgelspielen unterrichtete. 14 Nahre alt bezog er das Gymnasium zu Weimar und Michaelis 1818 die Universität Jena, um Theologie zu studiren, gab aber im Rahre 1821 dieses Studium auf und wandte sich ben Raturwiffenschaften zu. Oftern 1823 ging er mit einem jungen Hamburger, welcher seiner Leitung anvertraut war, nach Dresben, um auf ber medicinisch = chirurgischen Akademie an den Vorlesungen und practi= ichen Uebungen ber bortigen Gelehrten Theil zu nehmen. Ditern 1825 verließ 3. Dresden, erlangte gegen Michaelis b. J. die medicinische Doctorwürde, nachdem er bereits Doctor ber Philosophie geworden war, und begann noch in diesem Jahre als Brivatbocent seine akade= mischen Borlesungen, wurde 1828 zum außerordentlichen Professor in ber philosophischen Facultät und 1836 zum großherzoglich sächsischen Hofrath und orbentlichen Professor in ber medicinischen Facultät ernannt. 3. starb am 6. November 1837.

Seine Schriften find im Neu. Netrol. d. D. 15. Jahrg. 2. Th. S. 961 ff. verzeichnet.

# Friedrich Wilhelm Theile,

geboren zu Buttstädt, seit 1831 zu Jena, seit 1834 Professor der Anatomie zu Bern. Im Jahre 1853 gab er sein akademisches Lehrsamt auf und ließ sich als practicirender Arzt in Weimar nieder. Zu Anfang des Jahres 1857 ernannte ihn der Großherzog Carl Alexander unter Beilegung des Prädikats als Medicinalrath zum dritten Mitsgliede der Medicinalkommission daselbst.

Theile schrieb: De musculis nervisque laryngeis. Jenae, 1825. — De musculis rotatoribus dorsi. Bernae, 1838. — Die physikal. Untersuchungsmethoden od. Anwendung ber Inspection, Palpation, Mensuration, Succussion, Percus

fion, Auscultation u. auscultator. Percuffion im gesunden u. franken Juftande. Rach Barth et Roger, Traits pratig. d'auscultation etc. p. H. M.. Hughues, Pratice of auscultation etc. zusammengestellt. Weimar, 1855. und beforgte in der neuen Ausgabe der sommeringschen Anatomie den 3. Band (Ruskellehre).

# Robert Froriep,

Sohn des bekannten Friedrich Ludwig von F., geboren 1804 zu Zena, promovirte 1828 in Bonn und wurde 1830 Professor der Heiltunde zu Jena und 1833 außerordentlicher Professor der medicinischen Facultät, Prosector und Conservator des pathologischen Museums der Charite in Berlin. Im Jahre 1835 trat er als Medicinalrath und spater als Mitglied der wissenschaftlichen Deputation des Ministeriums der Medicinalangelegenheiten in die Verwaltung ein, verließ aber 1846 den Staatsdienst und ging nach Weimar, um hier zu practiciren und seinem Vater die Leitung des Landesindustriecomptoirs abzunehmen.

Schriften: Chirurg. Rupfertafeln. Beimar, 1820. - Rlin. Rupfertafeln. Beimar, 1828. - Symptome ber afiat. Cholera im Rov. u. Dec. 1831 ju Berlin abgebilbet u. befchrieben. 2. Auft. Beimar, 1832. - Atlas ber Sautfrantbeiten. Beimar, 1837. — Beobachtungen ub. bie Beilmirtung ber Glettricitat bei Anmendung bes magnetveleftrischen Apparats. Beimar, 1843. - Atlas anatomicus. Vimar., 1850. Ed. II. Vimar., 1852. Ed. III. 1856. - Memoranda ber speciellen Anatomie bes Menfchen. Gin Leitf. 3. Repetition u. 3. Gelbftfubium. 2. Aufl. Behnar, 1854. — Die Pferde : Racen. 4. Aufl. Beimar, 1857. — Die Rettung ber Eretinen. Bern, 1857. - Die feit 1890 mit feinem Bater gemeinfchaftlich herausgegebenen ",Rotizen aus bem Gebiete ber Ratur. u. Beilfunde" manbelte er nach Beendigung bes 100. Banbes in "Tagesberichte ub. bie Raturu. Seilfunde" um, lagt fie aber feit Reujahr 1856 wieder in ihrer urfprunglichen Beftalt (Bena, bei &. Maute) ericbeinen; auch giebt er feit 1857 in Erlangen den "Nergelichen Sanofreund" [jahrlich 52 Riummern & 1/2 Bogen mit lith. Abb.] beraus. Bal. Allg. beutiche Real-Encuflopadie :c. 10. Aufl. Leips., 1852. Bb. 6 G. 421.

# Eduard Martiu,

geboren den 22. April 1809 zu Heidelberg, folgte seinem Bater, dem dortigen Prosessor der Rechte Christoph Reinhold Oletrich M. 1816 nach Jena. 1823 besuchte er das Gymnasium zu Altenburg und 1826 die Universität Jena. Seine medicinischen Studien septe er 1830 in Heidelberg fort. 1831 — 1833 besuchte er die Alinik in Jena und die

vortige Entbindungsanstalt. 1833 begab er sich nach Göttingen. In Jena erlangte er noch in dem genannten Jahre den medicinischen Doctorgrad. Nach einem kurzen Ausenthalte in Naumburg ging er über Leipzig und Dresden nach Prag und von da nach Wien. Er besuchte die böhmischen Bäder und begab sich über Hamburg und Hannover nach Paris. Bon da reiste er über London und Brüssel nach Jena zurück, wo er 1835 seine medicinische Praxis begann und sich zugleich als Privatdocent habilitirte. 1837 wurde er außerordentlicher Prosessor der Medicin und 1838 Subdirector der großherzoglichen Entbindungsanstalt. 1843 begründete er zu Jena eine geburtshülsliche Polyklinik. Im Jahre 1846 wurde er ordentlicher Honorarprosessor und Director der Gebäranstalt, bald darauf ordentlicher Prosessor und 1855 großberzoglicher Hosprath.

3n Martin's in Obring's Jen. Univers. Alm. S. 109 f. verzeichneten Schriften find nachzutragen: Ueb. die kunftl. Anasthesse bei Geburten durch Shloroformdampse. Jena, 1848. — Jur Gynakologie. 1. Heft: Die Gebäranstalt u. die geburtshülfl. Kliniken der Univers. Jena. Jena, 1848. 2. Heft: Ueb. die äußere Wendung, die Lagerung zur inneren Wendung u. ein neues geburtsh. Phantom. Jena, 1849. — Ueb. Selbstamputation beim Fotus. Jena, 1850. — Duo sectionis caesarcae in instituto policlinico obstetricio Jenensi peractae exempla. Jenae, 1850. — Ueb. d. Eierstockwassersuchten, insbes. deren Ersenntnis u. Beilung nebst einem neuen Regulativ für die Ovariotomie. Jena, 1852. — Lebrb. der Geburtsh. f. Hebammen. M. 20 Holzschn. (im Tert). Erlang., 1854. — Fragebuch zu d. Lehrb. d. Geburtsh. f. Hebammen. Erlang, 1856. Außerdem gab M. mit Domrich, Ried, Schleiden, Schmid u. Siebert die von Th. v. Hessing redigirten "Jenaisch. Annal. f. Physiol. u. Medic." Jena, 1849. 2 Bde. heraus.

# Ignaz Franz Laver Schöman,

geboren zu Wehlar am 9. Mai 1807, folgte im 3. Lebensjahre seinem Bater, Franz Joseph Constantin Sch., nach Jena, wohin berselbe als ordentlicher Prosessor der Rechte berusen worden war. Nach genosser nem Privatunterricht bezog er im 11. Lebensjahre das Gymnasium zu Weimar und 1826 die Universität Jena, wo er Medicin studirte. Rach beendigtem Triennium wurde ihm von der medicinischen Facultät der erste Preis für seine Bearbeitung der für das Jahr 1829 gestellzten Preissfrage: "Ueber die Natur des Markz und Blutschwammes" zuerkannt. Längere Zeit practicirte er unter der Leitung Stark's und Suckow's im Fach der Chirurgie, Ophthalmologie und Geburtshülfe.

Am 4. Runi 1832 ward er durch öffentliche Vertheibigung einer Ans auguralbissertation Doctor der Medicin und Chirurgie und augleich Billfbargt bei ben Landesbeilanstalten zu Jena. Er permaltete biefe Stelle vom 1. August 1832 bis jum 1. October 1886, Im Berbft b. J. trat er als Pripatdocent auf und las Anfangs Arzneimittellebre und Receptirkunst, sowie über gerichtliche Medicin. 1837 wurde er zum außerorbentlichen Professor bei ber medicinischen Facultät ernannt und unternahm in b. 3. eine wissenschaftliche Reise burch bas sübliche Deutschland, auf welcher er vorzüglich die medicinischen Anstalten und Die berühmtesten Lebrer an benselben in Dresben, Brag, Wien, Münichen, Stuttgart, Beidelberg und Burgburg tennen lernte. Rach Rene zurückgelehrt, übernahm er ble durch Rob, Chr. Start's Tod erledigten Kächer und las seit 1838 über Chicurgie und Berbandlehre, später and über Ophthalmologie und ward zum Stadt = und Amtsphyfitus ernannt. 1839 unternahm er eine Reise nach Paris und London, um Die dortigen Beilanstalten und berühmtesten Merate tennen zu lernen. Muf der Rückreise tam er in Hamburg mit Fride, in Berlin mit Ruft, Grafe und Dieffenbach in nabere Berührung. In Jena wurden burch ton bie subcutanen Sehnen = und Mustelschnitte querft eingeführt und in einer großen Anzahl von Fällen sehr gunftige orthopädische Refultate baburch erzielt. Auch die Resection des Oberkiefers übte er bier merft im Jahre 1839 aus. Seit dem Jahre 1846 ist er ordentlicher Honorarprofessor.

Außer ben bei S. Döring, Jenaisch. Univers. Alm. 1845. E. 141 f. angeführten Schriften schriften er: Das Malum coxae senile. Monographie. Mit 4 Tafeln Lithogr. Jena, 1851. — Lehrbuch ber Arzneimittellebre 2c. Jena, 1853. 2. verm. u. verb. Aufl. auf bem Grunde ber neuesten prenß. Pharmacop. bearb. Jena, 1856. — Lehrbuch d. Receptirfunst f. Aerzte als Leitsaben zu akadem. Borlesungen u. zum Selbststudium. Jena, 1854. 2. verm. u. verb. Aufl. auf d. Grunde der neuest. prenß. Pharmacop. bearb. Jena, 1866. — Lehrb. der allg. u. spec. Receptirfunst f. Aerzte 2c. Auf d. Grunde d. neuest. Herreich. Pharmacop. bearb. Jena, 1856. — Lehrb. d. allg. u. spec. Arzneimittellebre 2c. Auf d. Grunde d. neuest. dierreich. Pharmacop. bearb. Jena, 1856. — Lehrb. d. allg. u. spec. Arzneimittellebre 2c. Auf d. Grunde d. neuest. dierreich. Pharmacop. bearb. Jena, 1857. 2. Aufl. 1858.

# Heinrich Safer,

geboren ben 15. October 1811 ju Rom, wo sein Bater, ber bekannte Mufiker Aug. Ferb. H., bamals fich aufhielt, verlebte seine Anaben-

jabre erst in Lemgo, seit 1817 in Weinar und ward auf dem dortigen Symnasium für den Besuch der Universität Jena vorbereitet, wo er seit 1830 Mediein studirte. Im Rahre 1834 promovirte er mit ber Abhandlung "De influentia epidemica," burch welche er auf die Se schichte ber Epibemicen hingeleitet ward. Von einer Reise durch Deutschland zurückgekehrt, wurde ihm das Städtchen Auma als ärztlicher Wirtungetreis angewiesen, bas er aber schon im Berbst 1835 wieder verließ, um fich um Michaelis 1836 in Jena ju habilitiren. Sier betleidete S. zugleich mehrere Jahre den Posten eines Secundararztes der Politlinit und wurde 1839 jum außerordentlichen, später jum ordentlichen Honorarprofessor ernannt. Im Jahre 1849 folgte er einem Ruf aum ordentlichen Professor nach Greifswald. In der letten Zeit feines Aufenthaltes zu Jena hatte er eine Kinderheilanstalt gegründet. H.3 Lehrthätigkeit bezieht sich-hauptsächlich auf allgemeine Pathologie, Arge neimittellehre, specielle Pathologie und Therapie, sowie Geschichte ber Medicin.

Unter feinen medicinifch = gefchichtlichen Arbeiten find befonders bervorzuheben bie hiftorifd - pathologiften Untersuchungen ale Beitrage jur Gefch. ber Bolte. trantheiten. 2 Bde. Dreed, u. Leipg. , 1839 - 1841 und Cehrb. ber Gefch. ber Medicin u. ber Bolkstrantheiten. Jena, 1845. 2. Aufl. 1853, sowie feine Ausgabe von Gruner's Scriptores de sudore anglico superstites. Jenae, 1847. Senft find noch ju ermabnen: Ueber ben gegenwartigen Standpuntt b. batholig. Cheinie bes Blutes. Bena, 1846. - Berhandt. beuticher Universitatelebrer ab. b. Reform ber beutsch. Sochschulen in d. Berfamml. ju Sena vom 21 - 24. Gept. 1848. Berausgeg. v. b. Secretariate unter ber Redaction v. D. Domrich u. S. Bafer. Jena, 1848. - Die Baccination u. ihre neueften Gegner. Dit befond. Ruck. auf Carnot's "Essai de mortalité comparée avant et depuis l'introduction de la vaccine en France. Berlin, 1854. - De cura aegrotorum publica a christianis oriunda dissertatio. Gryphiswaldiae, 1856. - Befchichte driftl. Krantenpflege u. Pflegerichaften. Berlin, 1857. — Bon 1840-1847 gab S. bas .. Ardiv für die gesammte Medicin" (10 Bbe.) und von 1840-1844 bas .. Repertorium fur bie gesammte Medicin" (7 Bbe.) heraus.

# - Johann Heinrich Wilhelm Grabau

wurde den 25. Juli 1809 zu Ithehoe im Herzogthum Holstein geboren. Nach den vorbereitenden Studien in seiner Baterstadt, Glückstadt und Litbeck bezog er 1829 die Universität und studirte in Berlin, Kiel und Halle. 1835 wurde er zu Kiel zum Doctor der Medicin und Chirur-

gie promovirt. Nachbem er turze Zeit in seiner Baterstadt Argt gewesen war, habilitirte er sich in Riel als Privatbocent der Medicin. 1839 febrte er als Physitus und practischer Arzt in seine Baterstadt jurud, 1842 gab er fein Amt freiwillig auf, um in Jena die atabemische Carrière wieder aufzunehmen. Hier wurde er 1844 außerorbentlicher Professor ber Medicin. 3m Commer 1846 reifte er, um feine geschwächte Gesundheit wieder herzustellen, nach der Bafferbeilanstalt Gräfenberg, wo er auch seinen 3med erreichte, zugleich aber Aufenthalt und Zeit benutte, um Erfahrungen über die therapeutische Rraft bes Baffers einzusammeln. "Er hatte bie gur Beit bestebenbe Therapie icon langere Zeit bochft unvolltommen und baufig wenig zwedentsprechend gefunden. Auf ber anderen Seite mar es ihm aber ebenso zuwiher, bei ber Regation und Stepfis stehen zu bleiben. Es war ibm lebendig im Bewußtsein, daß die hauptfächlichste und eigentliche Aufgabe bes Arztes bie fei, ju beilen; bies Biel verfolgte er mit allen Araften. In der Baffercur ichien ihm eine große Wahrheit, wenn auch nicht die ganze, zu liegen. Da er 1847 Jena verließ und als Argt an der Wafferheilanstalt zu Berlin selbstständig Erfahrungen in Diesem Aweige der Therapie machte, sab er nun wohl, daß Theorie und Pragis der Baffercur noch ziemlich rob, handwerksmäßig und ausschweifend maren, und daß eine gute Sache durch Fangtismus, und Befchranttheit von Freunden und Feinden derfelben entstellt murbe. 1852 grundete er die Wafferheilanstalt Solabona in der Rabe von Hamburg, die fich einer guten Frequenz erfreut. Bier bildete fich feine Curmethobe immer mehr aus, die er als die "biatetische" im Ginne ber Alten bezeichnet, und bei der die Heilfraft ber Ratur ihm Ausgangspunkt und Leitstern ift. In feinen physiologischen und pathologie schen Ansichten ift G. Gegner ber physitalischen, anorganischen Richtung, Die in ben letten breifig Jahren ober vielmehr, mit wenigen Ausnahmen, seit mehreren hundert Jahren herrscht. Er halt bagegen die Ausbildung einer Organit für ein theoretisches Bedürfnig ber Medicin."

Seine Schriften find: Chemisch physiologisches System der Pharmatodynamit. 2 Th. Riel, 1837—1838. — Die vitale Theorie des Bluttreislaufes. Altona, 1841. — Der Schlag u. die Tone des Herzens u. der Arterien 20. Jena, 1846. — Diatetische Betrachtungen mit besend. Röcksicht auf die Wasserur. Hamburg, 1851. Außerd. gab G. 1844 das von Safer gegründete "Repertorium für die gesammte Medicin" (2 Bde.) herans.

# August Friedrich Siebert,

Sobn des aus Berlin stammenden konfalich baperischen Stallmeisters Friedrich S., wurde geboren am 31. Juli 1805 zu Romphenburg bei München. Er besuchte bis jum August 1817 Die lateinischen Borbereitungeklassen zu München, von ba bis zum August 1820 im Benedictinerkloster (= Institut) in Neuburg an ber Donau und bann bis zum August 1824 das unter Holland's Leitung stehende königliche Erziehungeinstitut. Bom Berbit 1824—1825 lag er in Erlangen bem Stubium der Philosophie und Theologie ob, wandte sich aber darauf auf Beranlassung bes Anatomen Rleischmann ber Medicin zu. Im Berbft 1826 ging er nach Würzburg, wo er am 4. April 1829 bas Absolutorialexamen begann und promovirte. Vom Mai 1829 bis 28. Anguft 1831 war er Affistenzarzt in bem städtischen Krankenhause zu Bamberg, welches unter der Leitung Pfeufer's (Baters des Obermedicinaltatis Karl Pfeufer in München) stand; von da ab bis jum 18. April 1846, wo er als ordentlicher Professor ber Medicin und Director der medicinischen Abtheilung ber Lanbesheilanstalten nach Jena gerufen wurde, war er practicirender Arzt daselbst. Im Jahre 1848 wurde er als Stellvertreter bes Reichstagsabgeordneten Oberappellationsgerichtsraths Schüler gewählt. Darauf war er Landtagsabgeordneter. 1853 ertheilte ihm Karl Friedrich, Großberzog von Sachsen : Weimat-Gifenach, bei Belegenheit feines 25jährigen Regierungsjubilaums ben Charakter eines Hofraths. S. starb am 1. Juli 1855,

Schriften: Jur Genefis u. Therapeutit der epidem. Cholera u. über deren Berhaltniß zum Mordus miliaris nach eigenen, in Eger n. München gesammelten Erfahrungen. Bamberg, 1837. — Jur Genefis u. Therapeutik der rothen Ruhr u. üb. deren Berhaltuiß zum Erysipelas. Bamberg, 1839. — Die Schlange des Neskulap u. die Schlange des Paradieses. Eine Remonstration im Interesse der freien Bissenschaft gegen die Restauration des Dr. Joh. Nep. v. Ringseis. Jena, 1841. — Kritik der Gegensähe in der Medicin. Ein Nachtr. z. Neskulap u. Taradies. Schlange. Jena, 1842. — Technik der medicin. Diagnostik. 1. u. 2. Br. Grlang., 1843—1845. 3. Bd. a. u. d. T.: Diagn. der Krankheiten des Unterleides. Erlang., 1855. — Adnotationes eliniene Part. I. Jenae, 1846. [Deutsch: Klinische Beiträge. 1. Reihe. A. d. Latein. von einem seiner Schüler. Jena, 1816.] — Krankheites Geschichte u. Leichen Besund des verlebten Hrn. P. Dischusser. Ein Beitrag z. Lehre von der Klappen Insufficienz des Herzens. Bamberg. — Mittheil. aus d. medicin. Rlinik zu Jena. Jena, 1848. — Beitschr. f. d. Staatsarzneik. Herausgeg. v. A. heute. Fertges. v. A. Siebert. 21—28.

Jahrg. 1841—1846. à 4. hefte. Erlangen. — Jahrebbericht üb. die Fortschritte ber Pharmacie im J. 1843. herausgeg. v. Prof. Martius, Prof. Scherer und Dr. Siebert. 2 hefte. Erlang., 1844. — Außerd. gab S. mit Domrich, Martin, Ried, Schleiden u. Schmid die von Th. v. heßling redigirten "Jenaisch. Annal. f. Physiologie u. Medicin" (Jena, 1849. 2 Bde.) heraus. — Unter dem Pseudonom A. Kornfeger schrieb er: Stuben. u. Reisebilder eines phantast. Mediginers. Bamberg, 1838. Reue Folge. Bamb., 1841. Dritte Folge. A. u. d. T.: Cerealism u. Mutterforn. Auf vaterland. Boden gesammelt. Erlang., 1842. — Ueb. Berdunnung u. Berdunner. Eine höst. Erwiederung des Dr. Eisenmann auf das höst. Sendschreiben des Dr. Grießelich. Bamberg, 1838. — Die Hormannsfeier. Programm nach einer Zeichnung des Magister Schast. M. 1 Steintast. Bamberg, 1839.

# Frang Ried,

,..:

geboren am 11. Februar 1810 zu Kempten in dem bagerischen Kreise Schwaben, besuchte das Gymnasium zu Erlangen, machte daselbst auch seine Universitätsstudien und erlangte am 8. September 1822 die mesdicinische Doctorwürde. Nachdem er die Universitäten München, Würzsburg, Berlin, Straßburg und Paris besucht hatte, wurde er Assistenzaut an der gedurtshülslichen, medicinischen und chirurgischen Klinit zu Krlangen, führte von 1835—1838 während der Krankheit und nach dem Tode des Professors M. Jäger das Vicariat der chirurgischen Klinit, wurde Privatdocent und folgte im März 1846 einer Bocation als ordentlicher Professor der Chirurgie und Director der chirurgischen Klinit nach Jena. Bei Gelegenheit des 25jährigen Regierungszubiläums des Großherzogs Karl Friedrich (Juni 1853) erhielt er den Charakter eines Hofraths. Die an ihn ergangenen Berufungen nach Greiswald (1849), Marburg (1850), Würzburg (1853) und Kiel (1854) schlug er aus.

Außer einigen Differtationen (3. B. üb. Lufteintritt in die Benen b. chirurg. Operationen. 1832.) schrieb Ried: Die Resectionen der Knochen, mit besond. Berücksichtigung der v. Dr. M. Jäger, Prof. d. Chir., ausgeführten derartigen Operationen. Murnb., 1847. u. gab mit Domrich, Martin, Schleiben, Schmid u. Siedert die von Th. v. heßling redigirten "Jenaischen Annalen f. Physiologic u. Medicin" (Zena, 1849. 2 Bbe.) heraus.

Matthias Jacob Schleiben f. Abtheilung Philosophen.

# Ottomar Domrich,

geboren am 22. April 1819 in bem weimarischen Marktflecken Land-

grafroda, wo fein Bater bamals Diaconus war, besuchte von 1829-1830 bie Klosterschule zu Doundorf bei Roffeben, von 1830-1837 bas Gumnafium zu Weimar. Bon 1837 bis zum Frühjahr 1842 ftudirte er zu Jeng und Würzburg, wurde im Jahre 1842 in Jena nach Bertheibigung ber Differtation "De oesophagi strictura" jum Doctor ber Medicin und Chirurgie promovirt und im November d. A. von ber Medicinalbehörde als practischer Arzt nach Gifenach bestimmt, boch zog er es por, die zu gleicher Zeit frei gewordene und ihm angetragene Stelle bes Bulfdargtes an ben vereinigten Landesheilanftalten ju Rena ju übernehmen. In Diefer für fernere miffenschaftliche Ausbildung gunstigen Stellung verblieb D. bis jum Berbst 1845 und begann, nachbem er sich im Sommer b. R. als Privatbocent in ber medicinischen Kacultät habilitirt hatte, seine akademische Birtsamkeit mit Vorlesungen über psychische Krantheiten; später wandte er fich zur psychischen Anthropologie, der allgemeinen Pathologie und Physiologie. Im Ranuar 1816 trat er als Director in das physiologische Institut, in welchen ibm: die Leitung der physiologischen und histologischen Untersuchungen übertragen mar, im Berbste 1848 murde er zum außerorbentlichen Professor, 1854 gum ordentlichen Honorarprofessor in ber medicinischen Kacultät ernannt. Im Jahre 1856 folgte D. einem Rufe nach Meiningen als Hof = und Medicinalrath mit den Junctionen eines bergos lichen Leibarztes, indem er zugleich zum Mitgliede der Medicinaldeputation ernannt und ihm die Leitung des Georgen = Krankenhauses übertragen wurde.

Außer ber erwähnten Differtation u. Beiträgen zur Neuen Zenaischen Literaturzeitung, zu bem Safer'ichen Archiv u. ben von ihm mit Siebert, Ried, Schleiben, E. Schmid u. Martin unter v. heßling's Redaction herausgegebenen Zenaischen Annalen gab er mit h. bafer die Berhandl. deutscher Universitätelehrer üb. die Reform ber deutschen hochschulen in der Versammlung zu Zena vom 21 —24. Sept. 1818. Zena, 1818 heraus und schrieb: Die pspchischen Zustände, ibre ergan. Bermittelung u. ihre Wirkung in Erzeugung korperl. Krankh. Zena, 1819.

#### Karl Gegenbaur,

geboren im Jahre 1826 zu Würzburg, woselbst er auch das Symnassium besuchte und im Jahre 1845 die Universität bezog, begann nach absolvirter medicinischer Abmissionsprüfung im Jahre 1847 das Stubium der Medicin, unterzog sich im Jahre 1849 der theoretischen Prü-

fung und trat das folgende Jahr als Assistenzarzt der medicinischen Abtheilung in's Julius – Hospital. Als solcher ward er im Jahre 1851 nach vollendetem Staats – und Doctorezamen zum Dr. med. promovirt. Im August 1852 verließ er das Julius – Hospital, trat eine längere Reise an, habilitirte sich im Januar 1854 als Privatdocent bei der medicinischen Facultät zu Würzburg und ward im Herbst 1855 als außerordentlicher Prosessor der Medicin und Director des zoologischen Kadinets an die Universität nach Jena berusen.

Gegenbant's Schriften find: Jur Lehre bom Generationswechsel u. b. Forte pflanzung bei Medusen n. Polypen. M. 2 (lith.) Taff. Burzb., 1854. — Beiträge 3. naheren Kenntnis d. Schwimmpolypen (Siphonophoren). M. 3 lith. Taff. Leipz., 1854. — Untersuchungen üb. Pterovoden u. Heteropoden. Ein Beitr. 3. Anatomic u. Entwicklungsgeschichte dieser Thiere. M. 8 lith. (theilw. color.) Taff. Leipz., 1855. — Ueb. die Entwicklung der Sagitta. M. 1 (lith.) Taf. Hafe, 1857. — Anatom. Untersuchung eines Limulus mit besond. Berücksicht. der Gewebe. Habe, 1858.

#### Rudolph Leubuscher,

154:

asboren den 12. December 1821 in Breslau, verließ Oftern 1840 bas Symnastum zu Maria Magbalena in Breslau und begann baselbit bas Studium ber Medicin. Rach absolvirtem exam, philosophicum ging er Michaelis 1841 nach Berlin, wo er 1844 (Oftern) promoviete. Seine Differtation handelte: De indoke hallucinationum in mania religiosa, da Ibeler's freundliches Entgegenkommen ihm Interesse für Binchiatrie eingeflöft, ben Zutritt in die Arrenabtheilung der Charité geöffnet und ihm auch fonft vielfache Unterftützung in seinen Studien gewährt hatte. Er verfah in feiner Alinit die Functionen eines Ama: nuenfis. Rachbem er im Winter 1845 bas preußische Staatsexamen ab solvirt, wurde ihm auf Ideler's Empfehlung die Stelle eines zweiten Arztes an der Provinzialirrenanstalt unter Damerom's Direction zu Theil. Rach 11/2 Jahre mußte er biese Stelle aufgeben, um in Berlin feiner Militärdienstpflicht als Compagniechirurg bei ber Garbears tilletle zu genilgen. Der freie Zutritt zur Charite, sowile ber nabe personliche Verkehr mit Reinhardt und Virchow gewährte trot bes Druckes ber Militärbienstpflicht boch reiche missenschaftliche Ausbeute und Genuß. Nach Ablauf bes Dienstjahres, Anfangs 1848, trat er als Privatbocent in die berliner medicinische Facultät, junächst für die

ą.

Kächer ber Psychiatrie, Nervenkrankheiten und allgemeinen Pathologie, und wurde in bemselben Jahre beim Ausbruch ber Cholera als Affistent an dem unter Schut stebenden Choleraspital gleichzeitig mit Reinhardt angestellt. 1849 übernahm er beim Wieberausbruch ber Epibemie dieselbe Stelle. 1850 murbe ihm von ber Sanitätsbehörde bie Direction bes Choleraspitals übertragen; im Anfange besselben Jahres batte er auch eine Stelle als Gewerksarzt bei bem bamals gegen 20,600 Mitglieder umfaffenden Arbeiterverein verfeben. Er legte biefe Stelle nieder, als ihm im Anfange bes Jahres 1851 von dem berliner Da= giftrate bie Stelle eines birigirenben Arztes am Arbeitsbaufe und ber bamit verbundenen Siechenanstalt anvertraut wurde. In biefer Stellung ist er fünf Rabre thatig gewesen und bat seit 1853 mit Genehmigung ber städtischen Behörden in ber Siechenabtheilung klinische Borträge halten burfen. Roch im Jahre 1851, turz nach Uebernahme ber Stelle am Arbeitshause, hatten ihn bie Stände ber Proving Beftpreußen zum Director ber noch im Bau begriffenen Provinzialirrenanftalt für Westpreußen besignirt, bei ber Ausarbeitung bes Statutes beschäftigt und in ihrem Interesse wurde auch eine Reise burch Deutsche land zur Besichtigung von Krantenbäusern unternommen. Doch blieb bieß nur eine vorübergebenbe Ablentung von seiner Thatigkeit als Docent und practischer Arat in Berlin, ber er fich bis zu feiner im Rabre 1856 (Ditern) erfolgenden Berufung nach Jena als ordentlicher Brofesfor und Mitbirector ber Landesheilanstalten unausgesett gewidmet bat.

Lenbuscher's literarische Arbeiten sind außer zahlreichen Abhandlungen in verschiedenen Zeitschriften, von welchen wir die psychiatrischen in Damerew's Zeitschr. f. Psuchiatrie, die Abhandlungen über Cholera in Virchow's Archiv (mit Reinbardt), dann in der Med. Zeitung, des Bereins f. Heilf. 1849 u. Deutsche Klinik 1850, u. die Berichte üb. d. Arbeitshaus in d. Deutschen Klinik 1852 u. 1853 besonders namhast machen: Der Wahnsinn in d. vier letzten Jahrk. Dalle, 1848. — Grundz. z. Pathol. der psych. Krankheiten. Berl., 1848. — Die Behrwölse u. Thierverwandlungen im Mittelalter. Berl., 1860. — Die Entsted. d. Siunestäuschung. Berl., 1861. — Benno Reinhardt's pathol. amatom, Untaszesuchungen, nach f. Tode zusammengestellt. Berl., 1852. — Die Pathol. u. Therapaber Gehirnkrankh. Berl., 1854. — Handb. d. medic. Klinik, I, I. Leitz., 1858. — Im J. 1848 gab er mit R. Birchow "Die medicin. Reform. Eine Woschenschrift." (Berlin) heraus.

# w. Philosophen.

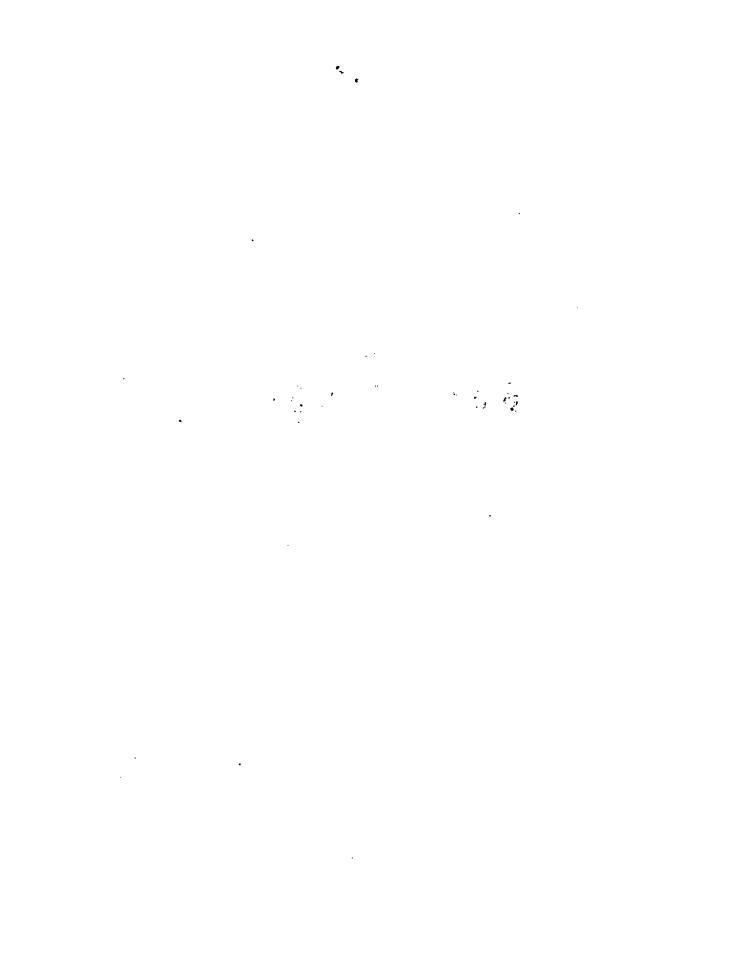

(a) A der Constant of the c

#### Johannes Stigel,

63.70 (2007)

geboren am 13. Mai 1515 zu Gotha, war Zögling der Schule seiner Baterstadt und studirte seit dem 15. October 1532 in Wittenberg. 1542 wurde er in Wittenberg zum Magister der Phisosophie ernannt und bald darauf vom Kaiser Karl V. in Regensburg zum Poeten geströnt, hierauf war er Prosessor der griechsichen und lateinischen Sprache in Wittenberg und wurde 1548 zum Prosessor der Beredsamteit in Jena ernannt, wo er am 11. Februar 1562 starb. St. war der erste Prosessor in Jena.

Bezügl. seiner Schriften vergl. Ehr. G. Jöcher, Allg. Gelehrten-Lericon. Leipz., 1751. 4. Th. S. 842. Bgl. Johus Fincelius, Orat. de vita at obitu Jp., Stigelii 1563. Adr. Beier, Syllabus rect. et profess. Jenae etc. 1659. pt. 860. C. Goettling, Vita Johannis Stigelii Thuringi primi et per aliquod tempus unici professoris academiae jenensis in seinem vortressichen Programm, wodurch er zur 300jährigen Jubelseier der Universität einsadet.

#### Johann Rosa 1),

geboren ben 12. Januar 1532 zu Hellingen bei Coburg, studirte zu Wittenberg, wo er 1554 Magister ber Philosophie ward und sich noch in dem genannten Jahre nach Jena begab. Dort ward er Professor Gethil, Logis und Geschichte, späterhin auch außerordentlicher Professor der Theologie. Er starb als Nector der Academie zu Jena den 21. November 1572.

Seine Schriften f. in Ch. G. 3ocher's Gel. Ler. Leipzig, 1751. It. 3 S. 2218. Bgl. Adr. Beier, Syll. reck. et prof. Jenae etc. p. 69. 448. 906.

#### David Boit,

Jena die Professur der griechischen Sprache, wurde 1558 Professor Theologiae primarius und fürstlicher Hofprediger in Königsberg und erhielt 1560 zu Wittenberg die theologische Doctorwürde. 1573 gab er seine Stellen in Königsberg auf und lebte ein Jahr in Danzig, worauf er als Professor Theologiae primarius nach Jena zurückgerufen wurde. 1587 ging er in gleicher Eigenschaft nach Wittenberg und starb dort am 26. November 1589.

Adri Boier, Byll with et prof. Jense etc. p. 111. 470. 969. J. A. Strubbergij Series professor, peol. sich Jense, 1720. p. 19.

# rop norder in bligge Miggel Reander, beibe bliebe en

gehoren am 3. April 1529 in Foachimsthal, studirte zu Wittenberg, murbe 1549 daselbst. Baccalaureus der Philosophie, 1550 zu Jena Doctor der Medicin, 1551 Professor der Mathematik und griechischen Sprache, 1560 Professor der Medicin daselbst, und starb am 23. October 1581

Reander's Schriffent's, in J. C. L'euisiert vitae profess, etc. Jenae, 1711. p. 45! Bgl. 3 oder, Milg. Get. 28tf. Ep. 6-840. Adr. Beter, Syllab. rect. of prof. Jenae etc. p. 67, 865. 864. ami in his and the head of the control of the state of the state

#### Christoph Dürfeld,

geboren zu Gotha, wurde zu Exfart Migiter der Philosophie, 1554 zu Zena Professor der Philosophie, 1560 der Rechte, 1564, Licentiat, 1562 Doctor der Rechte, Er war einer der vier ersten, Hosgerichtsafssessoren zu Iena, (— die ührigen drei waren Melchiar Kling, Heinrich Schneibewein und Matthäus Wesenbec —). Wiewohl er Hofrath zu Weimar geworden par, sa wählte man ihn dennoch im Juli 1563 für das Wintersemester 1563—1564 zum Rector der Universität Jena. Von Weimar, wo er dis zum April 1568 blieb, ging er als Syndicus nach Halle und darauf als Assessoren des Reichstammergerichts nach Spehe. Er starb am 23. Mai 1583.

Bgl. Adr. Beier, Syll. reck, et pasti Jenae etc. p. 77. 553. 965.

geboren zu Weimar, machte seine Studien in Ersurt, Jena und Bittenberg, wurde 1549 zu Wittenberg Magister ber Philosoppie, (1559 zu-Anna/Akofeffat. der iAbilosephie and: 1.562 Akofessu jung Affesson ber medicinischen Facultät, kurze Zeit barauf Physikus in Weimar und 1.568 Kryt in: Zwickay, 1.1003 ex. skapb. 1.568 Kryt in: Zwickay, 1.1003 ex. skapb.

Seine Schriften hat Chr. G. 3 och er, Allg. Gel. Low. Leby., 1750. 2. Etc. G. 613 verzeichnet. Bgl. A. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 896. 968.

geboreichte Schlotheim in Philvingen, wurde 1552 zun Wittenberg Mangister, 1560 Professor der Philosophie in Fenassaiser Magimilian Ikk krönte ihn zum Poeten und wethellte ihm das Necht, Votavion zuscreisren. Sein Todestag ist unbekannt.

Die Schriften find in J. Gil Zein in e bl. ville professor. etc. Jenae, 1711. p. 21, verzeichnet. Bgl. 3ocher, Bel. Ler, Th. 3 G. 1124. Adr. Beier, Syll. reci. et prof. Jenae etc. p. 99. 982. rediction of the state of the s Johann Langer, and Marie and Standale need to the made 3761 ibites one 547 in. geboden zur Coburg, mo fein, Bater, Zohann L., Superintenhent mar, ftudiste nu Bittenberg, wurde bort 1556 Magister, 1558 Abjungt ber philosophischen Facultät und 1560 Professor ber griechischen Sprache. an ber Universität zu Jena, starb aber schon am 10. Juni bieses Jahres. Bal. J. C. Zeumeri vilab protosaori etc. Jenae, 1711. p. 11. 3ocher, Sel. Per. Th. 2 S. 2260. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 971. in A no und Wittens amin daus bis Lidheim d voo . 2009 (Cont . vont. ... Andreas, Fulba, tik 16.1 Kennar 1684 nie Salpungen geboren, war der Erften welcher (kin 12. Auft 1558) hu Joha vie philosophilitie Magisterwiche etiangte. Er wurde 4560 Brofessoriber Gelechischen Sprache im ber Univerfität Rend!"woranf er von 1573 die Predigerstelle zu Gulzfeld, Subl'und Statenfingen Belleibete, woller am 12. December 1596 ftarb. 23 gine Prin Sgl. Adr. Befer, Syll, rett. et prof. Jenas etc. p. 972. William belle une nochimakär 🔪 umis nur mit annr segster 🥫 🗥 a vostunbisser mider (sefelant) firafe des de cr**enillésiénifésé** ag de le Leur von Abenden myfil night noch somblaten leiner Corgelecan leure, vonde er aus Röhmen zehüntigallstudirte in Wittenberg, word dort Magister 

matik. Er starb als Senior ber philosophischen Facultät zu Jena ben 3. October 1580.

Seine Schriften f. in Jöcher's Gel. Rer. Th. 4 S. 58. Bgl. A. Boier, Syll. rect. et prof. Jenao etc. p. 974,

#### Johann Merolin,

÷. ..

gebürtig aus Kaufbeuern, erlangte 1561 zu Wittenberg die Magisterwürde, wurde im Mai 1562 Professor in Jena, ging jedoch bald wieder weg und starb hochbetagt als Nector in Amberg.

Wgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 977.

#### Friedrich Penfold,

geboren am 2. September 1533 zu Weida, studirte zu Wittenberg, ward Prosesson zu Greifswald, darauf (1562) zu Jena, wurde aber 1569 als Synergist seines Amtes entsett. Er wendete sich nun nach Weißen, wurde Lehrer an der Fürstenschule daselbst und erhielt 1576 seine frühere Stelle in Jena wieder, wo er am 9. October 1589 starb. The Beier, Gel. Ler. Th. 3 S. 1371. Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Benae etc. p. 119. 977.

#### Friedrich Widebram,

geboren am 4. Juli 1532 in Pösened, besuchte die Schule seiner Baterstadt, zu Neuburg und Eisenach und studirte in Jena und Wittenberg. An letzterem Orte wurde er 1555 Magister, 1557 Rector der Schule in Zerbst, 1559 ging er in gleicher Eigenschaft nach Eisenach und 1563 als Prosessor der lateinischen Sprache und Dialectik nach Jena. 1569 bekam er als Anhänger des Synergismus und Philippismus seine Entlassung und wurde nun Prediger in Wittenberg. 1572 wurde er nach Oresden beschieden, um dort die Formula censensus zum Vesten der Resormirten mitabzusassen. Als er darauf die torgauischen Artikel nicht unterschreiben wollte, belegte man ihn mit einer Awöchentlichen Gefängnißstrase und da er nach seiner Freilassung die Lehre vom Abendmahl nicht nach den Grundsähen seiner Vorgesehten lehrte, wurde er nach Naumburg in's Exil geschickt. Drei Jahre vorauf lud ihn der Eraf Johannes von Nasschilagen seiner Worgesehten lehrte, wurde er

Amt. 1579 eief ihn der Senat nach Bremen jum die hort obwaltenben theologischen Streitigkeiten zu schlichten, 1583 führte er die Gemeinde Solms zum Lutherthum, 1584 folgte er einem Rufe als turpfälzischer Lirchenrath nach Heibelberg und starb am 2. Mai 1585.

Ju Bezug auf seine Schriften vgl. J. C. Zeumeri vitae professor, etc. Jenae, 1711. p. 15. Bgl. 3 och er, Gel. Ver. Th. 4 S. 1945 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 975.

#### Adam Byffander 1)

stammte aus Pösseck, wurde am 3. Januar 1563 zu Jena Magister und erhielt noch in demselben Jahre einen Ruf als Professor dorthin. Er wurde als Anhänger des Synergismus und Philippismus nebst Anderen dimittirt und ledte nun dis zu seinem im Jahre 1583 erfolgeten Tode als "Schulmeister" zu Saalfeld und Eisenach.

Bgl. 3 och er, Gel. Rer. Th. 1 G. 1627. Adr. Bolow, Syll. rect. et prel. Jense etc. p. 979.

### Edo Hilbericus 1) von Barel,

geboren 1533 zu Jevern, wurde 1556 zu Wittenberg Magister der Philosophie, 1564 Professor der Mathematik in Jena, legte aber 1567 diese Stelle nieder und ging wieder nach Wittenberg, wurde 1573 Rector in Magdehurg, gab jedoch auch dieses Amt wieder auf, wandte sich nach Frankfurt a. d. D., wo er Geschichte und hebrässche Sprache lehrte, und wurde 1578 Professor der Theologie und hebrässchen Sprache, sowie Doctor der Theologie in Heidelberg. Weil er die Concordiensormel nicht unterschreiben wollte, seste man ihn ab und er ging nun als Professor theologiae primarius nach Altorf, wo er 1582 der erste Rector der Akademie war. Später erhielt er auch die Professor ber bebrässchen Sprache und starb dort am 4. Mai 1599.

Bgl. Jöcher, Gel. Ler. Th. 2. S. 1603. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 980.

# Paul Crusus,

geboren ju Coburg, wurde am 9. Juli 1567 ju Jena Magister, und

· · · · ·

<sup>1)</sup> Biebermann.

<sup>2)</sup> Suldericus.

in Vemfelber Fahre much Professonder Machenatiski iisko Ging ertust Pfarver nuch Delaminde unbestätzt am 12 Januar L570stang dosat not 12 Nga zederz Gel. Leekled This . 2287. (Alan's Betterzantych ventiller profesendelete. p. 1982s draft dan die Lock and diamoderiet recht hije

geboren den 11. April 1540 zu Remba in Thüringen, stüblick zu Jenk, ward dort Magister der Philosophie, und alademischer Notar, erhielt 1569 eine Prosessie. Darauf solgte er einem Muse nach Selwstänk als: Prosessie morgenkändischen Sprachen, wurde: 1579: Superintens bent zu Ohrbriss und erheitet 4605 eine Bocationensich Jenarals ord dentsicher Prosessie ihm die Oostonischen Die theoles gische Facultät ertheilte ihm die Doctorwirde: Erstärd zu Dentsche Leiter 1579: Superintens dentsicher Prosessie und Emssstelländssehren Die theoles gische Facultät ertheilte ihm die Doctorwirde: Erstärd zie Leut den 23.1 August 1640.

Bgl. Jöcher's Gel.-Ler. Th. 2 S. 57. Adr. Beier? Sylk reetwet profi Jenae etc. p. 171. 481. 983. J. A. Strubbergii Series prof. theol. etc. p. 21.

Jacob Zoher, in Elc1 uroden zehirtig aus Beimat, erlangte am 87 Auli 1553 die hhllesenkalt din 22. December 1571 die medicinische Woctofwürde, machdem erstelle rette am 10. October 1569 Professor ver Physic genoeden war. 1759K och wift. Auf. Beier, synk roet et prof. Tenae etcl po 984 din achte och wird din oppositie et prof. Tenae etcl po 984 din achte och wird din oppositie geburtig aus. Fulda, erlangte 1549 zu Wittenberg die philosophische Doctorwürde und wurde 1569 Professor der Mathematik in Jena Beier, sylk reck et prof. Jenae etc. p. 985.

### dorg to den die bei beit Dwen Ginther, ber bei beit die

ein Holsteiner, wurde 1557 Magister der Philosophie in Wittenberg, 1570 Professor der Logit zu Jena. Von hier vertrieben, erhielt er die Prosessur der Physit auf der neu gegründeten Universität Helmstädt und wurde Primarius seiner Facultät. Er war der erste philosophische Decan zu Helmstädt. Sein Todestag ist unbekannt.

illy Ganthereich Cariffeie fied ihrer Dechent Mugi Wellete. An fife. Sofffingeracifmet, Bolon Affrikai eril Sull racia et prof. Lenna, etc. iv. 985. night als Alten, betrieb, tegete 1860 and versus and telegraping daranj mad Leien, wo Bresoc**chaft**Adam verochers in jedeln serbisko geboren um 4. Dobember 1537 341 Jene / Publete in Wittenberg, wo et Midifter wurde, Letite bardif nach Metal Werter, wo er ven inless chificien Boctorgrab erlangte ... 1572"Beofeffet beb Blathematit und 1582 Brofeffet Geel Mebicia"wurbe: Er fittebiani 21! Ruft 1611 an pot bacauf nach 3-17, um bort in landlicher Aube zu leben giefer-gief Tre wat Reference in a control of the control of th odoloku lid sedd falaind, neigidel, datuu duur edduur eureith dad acteCC ver 12 Carela best nahm<mark>uden Menkelber</mark> verkeinen der Gebendut. die Bister verkeinen der Bereiter von diene verkeinen die Kanten der der die die kanten verkeinen die Kanten die Konten verkeinen die gehoren, am 1. Februar 1513 ju Groipfon bei Grippia, bejuchte bie Schule zu Mücheln zund das Cymnasum in Wagdeburg, studirte in Leipig Philosophie und Theologie, und wurde bort. Magister, 1571 mendete er sich nach Jena und eröffnete Privatvorlesungen über Dialectit und Physit. Bald barauf (1572) wurde er Brofessor ber Dielectif und Ethik. Raum hatte er bieß Amt angetreten, so gab er es (1573) wegen der auf der Universität ausgebrochenen Konflicte, wieder guf und gog sich in's Rrivatleben gurud, bis er 1578 ben burch ben Son bes Professors Hieronymus Opit vacant gewordenen Lehrstuhl ber hebräiichen Sprache erhielt. 1596 murbe er Argfessor der Theologie und ftarb am 1. Juni 1615.

Renden's Schriften find in J. C. Zeum ert vitae profess, etc. Jenae, 1711. p. 96 gufammengestellt. Bigl Adr. Beier, Syllirect. et prof. Jenae etc. p. 140. 475. 986.

#### Zufins Lipfins '),

1.4 ( ) 3

the second of th

geboren am 18. October 1547 in bem Dorfe J&ca 2) bei Brüssel, verfertigte bereits im 9. Inhre Gedichte und im 12. einige Reben, besuchte die Schulen zu Brüssel und Ath und das Jesuitencollegium zu Soln, studirte in Löwen die Rechte, Philosophie, Alterthümer und

<del>and</del> a company of the company of the company of the property of the company of

<sup>1)</sup> Eigentlich Jooft Lipf.

<sup>2)</sup> Dberniche, 3ich.

Humanidra, wurde 1567 lateinischer Secretar bes Kardinals Granvella in Rom, wo er mit vollem Eifer seine Lieblingswissenschaft, bas Stubium ber Alten, betrieb, kehrte 1569 nach Löwen zuruck, begab sich barauf nach Wien, wo Busbecq u. A. ihn vergebens zu fesseln versuch: ten. Er tehrte in sein Baterland zurück; ba er aber bort Alles vermüstet und sein Vermögen verloren fand, nahm er 1572, obschon Katholit, feine Religion verleugnend, einen Ruf als Professor ber Beredsamteit und Geschichte in Jena an, ging 1574 nach Coln, wendete sich barauf nach Isca, um bort in ländlicher Ruhe zu leben, siebelte bann, von den Kriegsstürmen erschreckt, nach Löwen über, wo er 1576 Doctor der Rechte wurde und unter großem Zulauf über die Gesehe ber 12 Tafeln las, nahm 1579 ben Lehrstuhl ber Geschichte in Leyben an, wo er zur reformirten Rirche überging, legte aber, ba ibn feine Abhandlung De una religione und seine Politicorum Libri V in Streitigleiten verwickelten, 1602 seine Stelle nieber und begab fich nach Lowen, wo er wieder tatholisch ward, mit großem Beifall Borlesungen bielt und als befignirter Rath und Historiograph des Königs von Spanien am 23. März 1606 starb.

Seine Schriften f. in 3 och er, Allgem. Gel. : Ler. 2. Th. S. 2464 — 2466. Bgt. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 987. Biographien von ihm verfasten Aubertus Miraus (le Mire) und Abrian Baillet.

#### Johannes Mylins,

geboren zu Liebenroba in Thüringen, war Doctor der Philosophie und ber Rechte, murde 1573 Prosessor der griechischen Sprache in Jena und starb am 3. Juli 1575.

Seine Schriften führt Jocher, Allg. Gel. Rer. 3. Th. S. 793 an. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 989.

#### Raspar Arnurus,

geboren zu Ilmenau, wurde 1546 zu Wittenberg Magister, bann Lehrer in Jena und 1568 Rector in Halle, von wo er im Jahre 1573 als Professor ber Logik und Ethik nach Jena zurückgerufen wurde. Erstarb am 11. November 1586.

Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 114. 990.

# Bant Didymus 1),

geboren am 6. November 1547 zu Torgau, wo sein Bater, Sabriel D., Superintenbent war, besuchte die Schule zu Grimma, studirte in Wittenberg, wo er 1572 die Magisterwürde erlangte, wurde 1573 Prosessor der Philosophie und Dichtkunst an der Universität Jena und starb an seinem Geburts = und Trauungstage, den 6. November 1581, zu Torgau, wohin er sich zur Wiederherstellung seiner Gesundheit — zer litt an der Schwindsucht — begeben hatte.

Seine Schriften fieben in J. C, Zoumeri vitae professor. etc. Jonac, 1711. p. 36. Bgl. 3 der, Gel. Rer. Th. 2 S. 113. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenac etc. p. 130. 992.

#### Sebastian Schäffer,

gebürtig aus Altenburg, wurde 1574 in Jena Professor ber Bered-samteit"und Gesthichte und ftarb am 1. August 1574 an Phthisis.

Schaffer's Schriften fteben in J. C. Zeumer'i vitae professor: etc. Jenat, 1711. p. 35. Bgl. 35ch er, Gel. Ler. Th. 4 S. 209. Adr. Beier, Byll. rett. et prof. Jenas etc. p. 891.

#### Balthafar Brunner, der de Bie

geboren 1533 zu Halle, wo sein Bater, Lorenz B., Senator war, besuchte die Schule seiner Baterstadt, bezog dann die Universität Ersurt,
wo er Magister wurde, hierauf die Universitäten Jena und Leipzig,
wo er sich mit allem Eiser dem Studium der Medicin widmete. Im
Jahre 1574 wurde er in Jena außerordentlicher Professor, bereiste
darauf Italien, Frankreich, Spanien, England, Holland und die Schweiz,
promovirte in Basel als Doctor medicinae und widmete sich dann
in seiner Baterstadt der Prazis. Aus Liebe zur practischen Medicin
schlug er die ihm nach Heibelberg und Basel angetragenen Prosessum und die ihm von Kurfürsten und Fürsten angebotenen Stellen als Leibarzt aus, ließ sich aber endlich doch bewegen, die Stelle eines Leibarztes bei den anhaltinischen Fürsten Joachim Ernst, Christian und
August anzusiehmen. Er war ein großer Freund der Chemie, suchte

21 to 1

<sup>1) 3</sup>willing.

den Stein der Weisen zu finden jub fall innerhalb 20 Jahren über 16,000 Gulben auf chemische Berfuche verwendet haben. Er ftarb ju Haller 1804 am Schlagfluß: A. 1812 19 7761 recture It de non norm big Bill. J. C. Bleumerit vitae professor, etc. Jenat, 17117 pi38." Sgt. 9 846 te. Gefi Pef. Th. 166: 1426torathe. Beien, Syll rectifetipeol Jensejetgip. 892. for ear Abiloforice on Tichton's an Ear University hena und iterf ng (t. 164), and the contract the figure of the contract of th "Walhusa - Aschenburgicus," etilanate um 13. Januar 1573 ju Bena Die philosophische Magisterwurde und wurde 1575 Projesjot Der gtiechifchen Sprace baselbit. Des Carpinismus verdachtig entfernte et fic 1590 heimlich und starb als Rector ber Schule zu Baußen. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 994.

Johann Piscatorius,
werde roa roboserg and, ni 1761 og man en monorille som pitondon gebürtig aus Nürnberg merlangte 1572 zu Wittenberg die Pragister murde, wurde barauf Lehrer an der Schule in Altenburg, betam am 16., Februar : 1575 einen Ruf als Professor ber Philologie und Roefie nach Jena, wo er später bie Professur ber griechischen Literaturger hielt. Er wohnte in dem Hause des Professors Flacius, wurde bort von einem Diebe erbroffett und fein Beithnam in einen Garten vor dem Löbderthore geschleppt.

3gl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 995.

# Juftus Ludwig Brysomann 1),

geboren zu Triptis, promovirte 1549 ju Wittenberg, informirte in Hof (1548), Maumburg (1550) und Zwickan (1560), war eine Reit lang Ephorus an dem Hofe Kriedrich Wilhelm's jn Weimar, murbe endlicht 1582 Professor der griechischen Literatur zu Bena und farb am. 19. August 1585 3). I have taken beiden beginnt mill be in gelbe

Rol. Adr. Beier, Syll. roct: et prof. Jenae etc. p. 996.

<sup>1)</sup> Brisman, Brisemannus, Bryschman, Burschman. 1986 1888 2000

<sup>2) 218</sup> er nach Bena fam , trug er einen mit Fuchefell gefütterten Red und mochte in feinem Umgange wohl febr pedantifch fenn; die Studeuten gaben ibm baber ben Spignamen "Schulfuchs," welcher fpater auf Die Grinna: fiasten überging und fich bis auf diefen Tag erhielt.

#### Jacob Beifeir & Abbigatell Buriften.

emore All um Possigniunt vorler gogiler in seinelond, neudon Zacharias Prendel sen. die vienige "Södt von zedick aum gendodonke (niedick) noumbe die vienige "Södt von zedocen um 20m Ociober 1.553 aum Bürgel und fein Scherzgedhausch Auf Prediger ivon, feudirte im Zenn-Ahilosophienundr Medicin indundte am 3. Juli 1576 Magister und 1591 sin Padwa Dactorus 1583 erhielt au in Jenn eine sphilosophisha, 1592 seine, tweddenissische Professor, und kaeb an 125. Magist 1626 fet Artekn mobile er gerufen involden idas Seine Schriften sind in J. C. Zeumeri vitae professor, Lett. Ishle, 1778 p. 29 aufgeführt. Agl. Zöder, Gel. Ler. Th. 1 S. 1362. Adr. Beier,

scholen miduts einig eichem "anes, u. 1751 rodein? 28 ma neroden dan protiesiese chan ira Schume, Bulleting , reniross 1861 edruar geboren im 31 Deibber 1548 zu Jenn, befindreitet Schilletin Zibiada Und stüdieten Tena, wurde bort 1573 Magistet 1578 Abfunct bet philosophischen Facultät und 1583 Professor. Et stude am 143. Februar 1828 in anes, mirror denach "eine neuer 25 geboren ihre bei er, spilleting genach den 1830 professor. Et stude am 143. Februar 1828 in anes, mirror denach "eine neuer 25 geboren ihre denach genach den 1830 professor den 1830 professo

Syll. rect. et prof. Jenae etc. (p. 1975) 1896! p1020

#### Christoph Hammer f. Ahtheilung Theologen.

than envindarents dan ach Albert Boit, 1861 au nou gain annethen Britische Boite 1861 au nou gain anvertiten Konigsberg i! R. geboren, Gehr bes Professor der geleckstehen Sprace Divid Bis in Jenie, wurde 1582 zu Jenie Magster, 1588 Professor der Philosophie, hing dareit als Professor der Politischen Wittenberg, erhfelt; da er ein Anhänger des Cryptocalvinismits war, nach dem Tode best Kurftisten Christian I. seine Entlassung, wurde 1592 Rector in Bernburg und 1597 Rector der Schule und Gymnassialprofessor in Zerbst. Er stürb in feinem I. Lebensjahre.

Anton Barus f. Abtheilung Mediciner. --

H . C . C . E

#### Bolfgang Heiber,

geboren "Guelphisi, ad radices sylvae Thuringicae" am 14. December 1558, besuchte die Schulen zu Ohrbruf, Magdeburg und Hilbesbeim, begab sich in seinem 22. Jahre nach Jena, wo er 1583 die Magisterwürde" erlangte und 1587 Prosessor der Ethit und Politik wurde. Er starb am 10. August 1626.

Deider's Schriften f. in J. C. Zoumeri vitae professor. etc. Jonec, 1711. p. 48. Bgl. 3 och er, Gel. : Ler. Th. 2 S. 1444. Adr. Beier, Byll. rock. et prof. Jenae etc. p. 146. 1001.

#### Georg Lymnans 1),

geboren am 23. October 1554 zu Jena, machte seine Studien baselbst, wurde 1581 Magister, ging zwei Jahre darauf nach Heibelberg und erhielt nach fünfjähriger Abwesenheit 1588 die Professur der Mathematik in Jena. Später wurde er auch Bibliothekar und starb am 15. September 1611.

Bgl. J. Chr. J. Spangenberg, Sandb. ber in Zena feit beinahe 500 Bahren dahingeschiedenen Gelehrten zc. Jena, 1819. S. 162. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 151. 1002.

#### Andreas Libavius,

geboren zu Halle, wurde 1588 Professor der Geschichte und Poesse zu Jena, ging von da 1591 als Gymnasiarcha und Stadtphysicus nach Ratenburg an der Zauber, wurde 1606 (der erste) Director des Gymskasiums in Coburg und starb daselbst 1616. In seinen chemischen Schriften nannte er sich Basilius de Barna.

Seine Schriften hat Jocher, Gel, Ler. 2, Th. S. 2417 u. 2418 gufammengestellt. Bgl. A.dr. Boier, Syll. roct. et prof. Jenae etc. p. 1004.

### Ortolph Fomann sen.,

geboren zu Schleufungen am 23. Januar 1560, wo fein Vater, Jacob F., Prediger, Decan und Gymnasialinspector war, besuchte bas Gymnasium seiner Vaterstadt, studirte in Jena, wurde daselbst 1582 Mas

<sup>1)</sup> Wirn.

gister, 1588 Abjunct ber philosophischen Facultät, 1589 Professor ber Philosophie und Stipendieninspector, 1595 Doctor und 1599 Professor der Bechte, bald darauf Affessor des Hosperichts und des Schöppenstuhls, 1607 Ordinarius, darauf Consisterialassessor und später gräßlich schwarzburgischer Rath Grekard in Folge eines Rippenbruchs am 19. Mut 1634.

Seine Schriften stehen in J. C. Zeuchert vitre professore etc. Jenses 1712. p. 81—82. Bell 30 de f. Gelev Ler. 3h. 2 S. 660. Adra Beier, Splicect. et prof. Jense etc. p. 155. 584. 1004.

#### Lorenz Mhodomonn,

geboren um 1546 zu Saffaverf in der Grafschaft Hohenstein, besuchte die Schule zu Ilefeld und studirte zu Jena, wurde 1571 zu Rostock Magister der Philosophie, war dis zum Jahre 1591 Rector zu Lineburg und Walkenroda, erhielt hierauf (1591) einen Ruf als Professor der griechischen Sprache nach Jena, ging 1598 als Rector nach Strassund und wurde (der erste) Professor der Geschichte in Wittenberg, wo er als Rector der Alabemie am 8. Januar 1606 starb.

Seine Schriften bat 3 och er, Gel. Rer. 3. Th. S. 2054 f. aufammengestellt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Plane etc. p. 158. 1006.

### Elias Reusuer,

geboren den 8. September 1555 ju Lemberg in Schlessen, studirte Mediein in Jena, beschäftigte sich jedoch mehr mit historischen Studien und ward 1591 Prosessor der Geschichte und Dichtkunst. Ex starb zu Jena an der Pest den 1. October 1612.

Seine Schriften f. in 3hder's Gel. Rer. Th. 8 S. 2032. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 162. 1007.

#### Beter Biscator, .

geboren den 7. April 1571 zu Hanau, studirte zu Schleusingen, Wittenberg und Jena, warb 1597 auf der lehtgenannten Universität Professor der hebraischen Sprache und 1605 der Aheologie. Er statt zu Jena den 10. Januar 1611.

Seine Schriften f. in Jocher's Gel. Reg. Th. 3 S. 1593. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenne etc. p. 483, 1008. J. A. Strubbergit series professor, theol. p. 21.

rod rollenes Rappanet beigittating Spallen 1589 Regitaring den Rode Roman 1560 Allen Regittating des Rodes Roman 1560 Allen Regittating des Rodes Roman 1560 Allen Roman 1560 Al gebaren 1577 ju Stendal, wo feine Bater Prediger mangeterhieft, den partifer Lorbertrang, nourde 1597 Magifter, 1599 Doctoriber Mechie 1605 Appfellor der griechtichen Speache, 1610 der Logit und Mehre physit zu Jena, 1616 Rector bes Gymnasium elisabethiemum in Brede lan andaftarb am 24 mApril 1624 and a min band moffend Soming it i Silme Sorfiten f. Ibeiliftodet, Bel. : Lerif4. Ibii 6, 29, : Bift Adn Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1960-1068. dolt ... . in sand livery to

#### Balthafat Balther 1),

geboren am 1, Moi 1586 ju Allenborf in Thuringen, wurde 1606 Magister, 1611 Protessor ber griechischen, balb barauf auch ber bebroiften Sprache in Jena, 1621 Superintendent in Gotha, frater in Braunschweig, wo, er am' 15. November 1640 starb.

Balther's Schriften, finden wir bei 30 der, Gel. - Ler. 4. Th. G. 1798 gui sammengestellt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 195. 1011.

# See Administration of the property of the Community of the second of the

geboren ben 3. October 1584 ju Regensburg, studirte zu Jena und ward bort 1612 Professor der Mathematit und 1613 der Physit, 1616 duch ber Lohit und Metaphofit. Er ftarb zu Jena ben 2. April 1023. 11 Seine Schriften 1. in 97 der Woll, Wer, '28 46 (2056; Bol. Ade. Beier Sylli reck to prof. Jonae etc. pp. 197. 1812. 1944 hills Althorday it are the consistent

#### Rohannes Gruphiander?)

aus Olbenburg, widmete sich ursprünglich bem Hanbelsstande, besuchte bann bie Schule ju Dortmund frubete in Belmftabt Jurisprubeng und hielt bort Disputatorien, ging darauf nach Wittenherg und Zena, mo er nicht ohne Rob: Privatvorlesungen gab, wendete sich bann beim Serannahen der Post nach Alterf, sehrte aber bald nach Jena zuruckung erhielt 1612 die Professur für Geschichte jund Poesie, Am 5, April

一計られば trus 19 You bat in it in the since Beier, Sill, rect. et produente etc. p. 45%, 100%. J. A. Sicheffbied att ac-

<sup>2)</sup> Sonft Groventerl.

ries professor, theol. p. 21.

1614 wurde er Doctor und ihm? 4& Prox. IS18 erhielt er einen Ruf als Rath und Richter nach Oldenburg, wo er im December 1652 starb.

Seine Schriften f. in J. C. Zoumeri vitae professor, etc. Jonae, 1711.
p. 63. Bal. 3 och er Gel. Ler. Th. 2 S. 1224. Adr. Bolor, Syll. rect. et prof. Jense etc. p. 1618.

ober erweider au Erieren Heinrich Hefmann, alleiche in der innelligeboren ben 26. August 1576 zu Jena, studirte dort und imardiezu Helmstädt Professor der Mathematik. Ein gleiches Lehramt bekleibete er später zu Marburg und sett 1613 zu Jena. Hier starb er den 30, Detgder 1652, annicht nogene wernell in derei in ihr in der in den 30, Detgder 1652, annicht nogene wernell in derei in ihr in der

Beler, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 201. 1014.

#### tilliege einem niell ichnielleite big eines finst **Gottliehe Nenetins**kommen ist bei kladierskinge

71: 1 100 15 .....

anticipal in device for the

geborekt am 20. Aptil 1374 zu Königsfeld bei Rochlit, wo sein Bater, Jacob A., Previger wirt, besuchte die Schulen zu Rochlit und Halle, seinle dier Jahre ins Kaufmann, wendete sich über darauf weber ven Wissenschaften zu, ftilbirte in Leldzig Philosophie und Theologie, wurde voet 1596 Magister, 1607 Procector zu Epoch, 1615 Aosittler ver philosophischen Facultät und 1617 Professor ver Physit zu Jenh. 1626 in 15. September 1631.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc., p. 67. 28gl. 3 oder, Gel. Ler. Ib. 1 S. 122. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 205. 1015.

Balentin Riemer,

gehoren im Fehruar 1582 zu Hirschberg in Schlessen nach dem Tode seines Baters, der hort Syndicus war, Audicke in Breslau, Reinzig. Marburg und Gießen, promovirte in Jena und wurde dort 1618 Prosessor des Geschichte und Prosessor Prosessor des Erdeste und Hoselfe, hernach Prosessor dechte und Hoselfe, dernach Prosessor dechte und Hoselfe, der April 1635.

Mismer's Schriften febru in I.C. Zeumer i nitze prosessor inter p. 105.

Bgl. Bacer, Gel. Lee Et. Sh. S. 2095. Adr. Beierg Syllieverte et prof.

Jenassetz p. 228. 582:

#### Dnirinns Enbach, was a meine et a

the material than

50 July 18

geboren 1589 gu Darnftebt 1) im Weimarifden, besuchte Die Schule gu Weimar und studirte bann in Zena und Helmstädt Philosophie und Jurisprubeng. 1619 murbe er Brofeffor ber Geschichte und Dichttunft in Jena und starb am 23. Januar 1624.

Seine wenigen Schriften finden fich in J. C. Zeum er i vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 69 verzeichnet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. Calomo Glaß, p. 212. 1017.

geboren am 20. Mai 1593 zu Sonbershaufen, besuchte bas Gymnafium au Arnstadt, ging 1612 auf die Universität Jena, um fich ben Rechtswiffenschaften zu widmen, ergriff aber nach drei Sahren in Wittenberg bie Theologie. 1616 nach Jena zurückgekehrt, erlangte er bort 1617 die Magisterwürde, wurde 1619 Abfunct ber philosophischen Kacultät und hielt philosophische Borlesungen, promovirte 1620 auf Befehl und Kosten der Grafen von Schwarzburg als Doctor der Theologie, wurde 1621 Braseffor der griechischen und hehräischen Sprache daselbst, 1625 Superintendent in Sondershaufen, 1638 Professor der Theologie in Jena und 1640 Generalsuperintendent ju Gotha, mo er am 27. Juli 1656 starb.

Seine Schriften fteben in J. C. Zeumeri vitze professor. etc. Jenze, 1711. p. 148-150. Bgl. 3 ccher, Gel.- Ler. Th. 2 G. 1018 f. J. A. Strubbergii ser. prof. theol. etc. p. 24. 25. Adr. Beier, Syllab, rect. et prof. Jenae etc. D. 214. 488. 1018.

#### Philipp Horst,

geboren am 10. Juli 1584 ju Braunschweig, besuchte bie Schulen ju Hameln, Göttingen und Stettin, ftubirte ju Bittenberg, wo er Dagister wurde, ging barauf nach Frankfurt a. d. D. und Jena und wurde

<sup>1)</sup> Chr. G. Socher (a. a. D. S. 2239) giebt Rosla, ein weimarifches Dorf an ber 3lm, 3. C. Beumer (a. c. D.) und Abr. Beier (a. a. D. S. 1017) geben Darmftabt an ber 3lm als Geburtbort Cubach's an. Gin weimarifches Dorf Darmftadt an der 3im giebt es nun nicht; wir glanben beshalb einnehmen ju burfen bag burch einen Drudfehler Darmstabt für Darnstedt (im gegigen großherzoglichen Justizamtebezirk Apolda) entstanden fei und halten lepteres für Cubach's Geburtert.

an letterem Orte 1620 Abjunct der philosophischen Facultät, 1621 Professor der Beredsamteit und 1622 der practischen Philosophie. Er starb am 19. Februar 1664.

Borfi's Garifren find von Goder, Gel. Ref. Th. 2 G. 1718 gufammengefielt. Bgl. Adr. Beier, Syll. rest. et profi Jenie etc. p. 216, 1019.

was the second of the second of the second

ading and an area of the subjects of the con-

table care on the weather in

50. S 2. C. C. C. Market

### Daniel Stahl,

geboren 1589 zu Hammelburg, besuchte die Schule zu Schweinfurt und Coburg, studirte in Straßburg, Gießen und Frankfurt a. d. D., wurde 1608 Magister zu Gießen, 1623 Prosessor, ber Logit und Metaphysit in Jena und starb am 17. Mai 1654.

Gtahl's Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. p. 78—77. 36. det. Beier, Syll. reot. et prof. Jenes 1666. B. 428. 1821.

# suntiffen ber 300 geinfich Reifenhabn

gehoren am 5- Rovember 1590 zu Sisenach, besuchte bie Schute seiner Baterstadt und studirte in Jena Philosophie und Jurisprudenz. 1620 erlangte er die Poctorwürde, wurde 1624 Prosessor der Geschichte und Poesse zu Jena und 1625 gräflich schwarzburgischer Nath zu Stadt-Im, wo er am 27. Februar 1634 starb.

Seine Schriften f. bei 30der, Bel. Ler, Th. 3 S. 875. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenas elc. p. 1021.

### Ortolph Fomann jun.,

11: ...

geboren am 3. Juni 1598 zu Jena, wo sein Bater gleichen Namens Professor der Rechte war, besuchte das Symnasium zu Schleusingen, studirte zu Jena, Sießen und Königsberg, ward 4620 Doctor der Rechte, 4625, Professor der Geschichte und Poesse zu Jena, 1633 außerordentlicher Assliger des Hosgerichts und 1635 Professor der Rechte, ordentlicher Beisiher des Hosgerichts und des Schöppenstuhls wer starb am 6. Juni 1640.

Seine Schriften hat Jocher, Gel. Rer. Th. 2 S. 660 - 661 verzeichnet. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1022.

CONTRACT TO A STATE

ting in Psügbaa.

5 20 to 10 1/1 1761 1

#### Paul Slevogt,

geboren den 29. April 1596 zu Possendoxf bei Weimar, studirte zu Jena, ward Conrector zu Braunschweig und zum Poeten gekrönt, kehrte wieder nach Jena zurück und ward dort 1625 Professor der griecheschen und hebräischen Sprache, späterhin (1654) Professor der Logik und Metaphysik. Er starb zu Jena den 22. Juni 1655.

Seine Schriften f. in Jocher's Gel. Rer. Ih. 4 S. 637 f. Bgl. Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Jenao etc. p. 236. 1023.

### Hieronymus Pratorins 1),

geboren am 8. October 1595 zu Hamburg, wo sein Later gleichen Namens Organist war, studirte in Wittenberg, wurde bort 1618 Masgister, 1622 zu Jena Adjunct, 1626 Prosessor der Ethik und Politik, 1631 der Physik, 1633 (erster) lutherischer Prediger an der Kathedrale in Würzdurg, 1635 Hospirediger zu Weimar, 1637 Superintendent, Gymnasialprosessor und Consistorialassessor in Schleusingen und 1642 Superintendent in Schmalkaken, wo er am 23. December 1651 starb.

Seine Schriften hat Jochet, Gel. Ler. 3. Th. S. 1747 zusammengefiellt. Bgl. Adr. Bolor, Syll. roct. ot prof. Jenac etc. p. 1026.

#### Johann Micael Dilherr,

geboren am 14. October 1604 zu Themar im Meiningenschen, wo sein Bater, Johannes D., Rath und Abvocat war, besuchte das Gymnafium zu Schleusingen, studirte in Leipzig, wo er, da sein Bater seiner Lehngüter berandt worden war, sich seinen Unterhalt durch Famuliren, Svrigiren und Bersemachen verschaffen mußte; ging darauf nach Witteriberg, Alkorf und Jena, an welchem letzteren Orte er 1631 Prosessor der des Beredsamkeit, 1634 Prosessor der Geschickte und Poesse und 1640 außerverdentlicher Prosessor der Theologie wurde. 1642 folgte er einem Ause als Prosessor der Theologie und Philosophie nach Rürnsberg, wurde 1646 Oberprediger an der Sebaldstirche, Virector des

<sup>1)</sup> Schulge.

neu errichteten Gumnasuns und Inspector ber Bibliothet und ber Alumnen und starb am 8. April 1669.

Seine Schriften fteben in J. C. Zoumeri vitae professor. Jenae, 1711. p. 157—163. Bel. 3 der, Gel. Ler. Th. 2 S. 126 f. J. A. Strubbargif ver, prof. thgol. etc. p. 25—29. Adr. Beise, Sylk rect, et prof. Jenae, etc. p. 241, 489. 1027.

#### Bottfried Bapf,

geboren ben 4. Mai 1635 zu Erfurt, stüditte zu Jena und Leipzig und starb als Professor ber Philosophie und Beredsamkeit zu Jena ben 23. Juli 1664.

Bapf's Schriften f. in Joder's Gel. - Ler. Th. 4 G. 2153.

·', :'

#### Bohannes Zeifold)

geboren am 7. Juli 1599 zu Gauren bei Altenkurg, wa sein Bater, Javian Z., Prediger war, besuchte die Schulen zu Reustadt, Altene burg und Zwickam und studirte in Jena, Leipzig und Wittenberg. 1622 würde er zu Jena Plagister, 1633 Affessor der philosophischen Facultät; 1638 Prosessor ver Philosophischen Pacult

Seine Edziften f. in J. C. Zeumert, vitae professor. etc. Jenas, 1711. p. 92—93. Bgl. Johen, Gel. Rep. Th. 4 S. 2173. Adr. Beier, Syll. rest. et prof. Jenas etc. p. 246. 1029.

#### Johannes Mufans,

geboren am 7. Februar 1613 zu Langewiesen im Schwarzburgischen, wo sein Bater gleichen Namens Prediger war, frequenkirte das Gymnasstum zu Arnstadt, stüditte in Ersutt und hielt später dort phisosephische Privatodressungen, ging barauf zur Bollendung seiner Studien nach Jena, wurde am 4. August 1635 Mägister, hielt hier phisosephische Privatcollegien und wurde 1643 Professor der Geschichte und Boeke. 1646 erhielt er eine Professult der Devlogte und wurde Doctor. Er starb am 4. Mai 1681.

p. 173-177. Bol. 3od er, Get. Ler. Ell's S. 769. J. A. Strubbergi's Series prof. theol. etc. p. 29-31. Adr. Beler, Syll. reet. et prof. Jenne etc. p. 275. 492. 1029.

the second discovery a

#### Johann Chriftfried Sagittarins,

geboren am 28. September 1617 zu Breslau, Sohn des Professors der Logik und Metaphysik Thomas S. in Jena, studirte in Jena, wurde 1641 Conrector in Hof, 1643 Rector der Stadtschule und Magister in Jena, 1646 Professor der Geschichte und Poesse, 1651 Superintendent in Orlamunde, 1652 Doctor der Theologie, 1656 Generalsuperintendent, Oberhosprediger und Confistorialassessor in Altendurg und starb am 19. Februar 1689.

Seine Schriften f. in J. C. Zeumpri vitae professor. etc. Jenae, 1741, p. 99—101. Bgl. 3 och er, Gel. Ler. Th. 4 S. 28 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1030.

#### Johannes Frischmuth,

geboren im April 1619, studirte in Altorf und Jena orientalische Listeratur und Theologie, wurde 1647 Rector der Stadtschule, 1649 aus herordentlicher Professor der Spesson, 1652 ordentlicher Professor der Poesse und, als er auf diese Stelle resignirt hatte, Prosessor der griechischen und orientalischen Sprachen. Er starb am 19. August 1687. Frischmuth's Schriften hat Jöcher, Allg. Gel. Ler. 2. Ih. S. 771 f. aufgezählt. Byl. A. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1033.

#### Johann Ernst Gerhard,

geboren am 15. December 1621 zu Jena, Sohn des Theologen Johann G., studirte, von Haustlehrern vorbereitet, zu Jena, Altors, Helmstädt, Leipzig und Wittenberg orientalische Sprachen und Theologie, hereiste, nachdem er Magister geworden war und vier Jahre lang in Wittenberg Theologie und Philosophie gelehrt hatte, Holland, Frankreich und die Schweiz, wurde 1652 Professor der Geschichte zu Jena, am 12. Juli 1653 Doctor, darauf Professor der Theologie und starb am 24. Februar 1668.

Gethard's Schriften fteben, in J. C. Zeumeri vitae proless. etc. Jenae, 4711. p. 193—195 verzeichnet. Bgl. 3 ocher. Gel. Ler. Th. 2 S. 951 f. J. A. Strubhergii ser. prof. theol., etc. p. 32., Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 305. 496. 1034.

#### Erhard Weigel,

geboren zu Weida an der Nahe am 16. December 1625, ging 1628 mit seinen Eltern, welche ber Religion willen ihr Baterland verlaffen mußten, nach Bunfiedel, besuchte bie bortige Schule und von 1644 bas Gymnasium in Halle. Hier hatte er sich gang besonders ber Freundschaft und Unterstützung des damals berühmten Aftronomen Bartholomaus Schimpfer zu erfreuen, welcher ihm Unterricht in ber Mathematik ertheilte und ihm ben freien Gebrauch feiner Bucher, Inftrumente und Charten gestattete. Er konnte sich jedoch wegen der Vermogensunzulanglichkeit seiner Eltern in Salle nicht halten und tehrte daher nach Wunsiedel zuruck, wo er nun den mathematischen Unterricht bes Archibiaconus Johannes Elrobe genoß, stebelte aber nach einiger Reit wieder nach Halle über und übernahm eine Menge seinem Gonner Schimpfer übertragener Arbeiten. Daburch tam er in so großen Ruf, daß viele Studenten von Leipzig zu ihm herüberkamen, um fich von ihm in ber Mathematik unterrichten zu lassen. Er studirte num in Leipzig und gewann sich auch hier in turzer Zeit viele Gonner, fo den Obristen Titel, Commandanten der Festung Pleisenburg, welchet ibm ben freien Gebrauch feiner toftbaren Ankerimente und feiner Bibliothet überließ. 1653 wurde er als Professor der Mathématik nach Jena gerufen. Hier lehrte er mit großem Applaus und feste fich bei bem Herzog Wilhelm von Sachsen : Weimar, welchen er in 14 Tagen alle Sterne kennen lehrte, in die bochfte Gunft. Er wurde nun Bofmathematicus und Oberbaudirector, endlich taiferlicher und pfalz = fulz= bachischer Rath und ftarb am 21. Mang 1699 ju Jena 1).

Beigel's Schriften f, in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 109-116. Bgl. Söcher, Gel. Ler. Th. 4 S. 1857 f. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 317. 1034.

#### Raspar Posner,

geboren am 11. Mai 1626 zu Gera, besuchte das Gymnasium seiner Baterstadt und studirte in Jena, wurde 1648 Magister, 1654 ausgerordentlicher, 1656 ordentlicher Prosessor der Physik und starb am 1. März 1700.

<sup>1)</sup> Sein Saus in der Johannisgaffe gablt zu den feben Bintbern Jena's.

Das Berzeichniß feiner Schriften finden mir bei Jocher, Gel. - Ler. 3. Th. S. 1719 f. Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1035.

#### Johann Andreas Boje,

All the second of the second of the second

geboren am 27. Juni 1626 zu Leipzig, wurde bort im kaum vollenz beten 15. Lebenssahre Baccalaureus ber Philosophie, ging 1643 nach Wittenberg, wurde 1646 zu Leipzig Magister, studirte bann in Straßburg, wurde 1655 Asselson der philosophischen Facultät in Leipzig, 1656 Professor der Geschichte in Jena und starb daselbst 1674 am 29. April. Er schaffte unter seinem Rectorate 1661 den Pennalismus ab.

Bofe's Schriften hat Joder, Allg. Gel. Ler. 1. Th. S. 1270 verzeichnet, Bgl. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 1036.

#### Severus Chriftoph Olpins,

geboren am 22. October 1627 zu Eisenach, wo sein Tater; Christoph D., Archibiaconus war, besuchte das Symnasium zu Gotha und sturdirte in Jena; wo er 1647 Magister, darauf 1656 Professor der Poesse und Moral murde. 1658 ging er, nachdem ihn die theologische Facultät zu Jena zum Doctor der Theologis ereirt hatte, als Superim tendent nach Römhild und starb 1673.

Seine Schriften f. bei Jocher, Gellu ger. 3. Th. S. 1070. Agic Adr. Beier, Syll. roct. et prof. Jonae etc. p. 1087.

#### Friedemann Bechmann, Carrent Berger and Berger

geboren am 26. Juli 1628 zu Elleben in Thüringen, wo sein Bater, Andreas B., Prediger war, genoß seine Jugendbildung zu Arnstadt und Gotha, ging 1649 nach Jena, wurde am 5. August 1651 Magister, 1656 Professor der Philosophie. Ernst der Fromme, Herzog zu Sachsen, hielt ihn sehr werth und ließ ihn durch einen Abyssinier in bet äthiopischen Sprache unterrichten, welche er in drei Monaten ersternte. 1668 d) wurde er Professor der Theologie und darauf Doctor berselben. B. starb am 9. März 1703.

<sup>1)</sup> Nach Anderen 1663.

Seine Schriften find verzeichnet in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 206. Bgl. J. A. Speubbergis ser. prof. theol. etc. p. 38: 34. Adr. Beier, Syll. rect. et prof. Jenae etc. p. 4037. Söcher, Allg. Gel. 2ex. Th. 1 S. 891.

#### Georg Göse,

geboren am 11. Juni 1633 nach Jöcher zu Wichmar, nach Zeumer zn Frauenprießnitz bei Jena, besuchte die Schulen zu Naumburg und Gera, studirte von 1652 an zu Jena, wurde daselhst Magister, darauf Haussehrer bei dem weimartschen geheimen Rath und Kanzler Audolph Wilhelm Krause, Erbherrn in Wellingen, dehrte nach Jena zurück wurde Abjunkt der philosophischen Facultät und 1665 Prosessor der Ethik. 1672 ging er als Prediger nach Erfurt, wurde später Pastor primarius in Hildesheim, 1684 Superintendent in Jena und endlich sachsen eisenachischer Kirchenrath, Oberhosprediger und Generalsuperintendent. Er starb am 3. April 1690.

Bgl. J. C. Zeumeri titae professor. etc. Jenac, 1711. p. 150 — 151. 3 ö . ch er, Gel. : Ler. Ih. 2 G. 1049.

## Philipp Miller,

geboren 1640 ju Sangerhausen, besuchte Schulpforta und studirte in Jena. 1661 wurde er hier Magister und Abjunct der philosophischen Facultät, war darauf 3 Monate Prediger in Essleben, Prosessor der Beredsamteit und Poesse zu Jena, nahm die theologische Doctorwürde, wurde ordentlicher Prosessor der Theologie und ging 1680 als Probst des Klosters Unserer lieben Frauen nach Magdeburg. Diese Stelle verslor er, weil er die Vermählung des Herzogs von Sachsen-Beit mit der Schwester des Königs Friedrich I. von Preußen in einer Schrift als ungewissenhaft verworsen hatte, wurde verhaftet und nach Spanzdan gebracht. 1702 tehrte er als Prosessor und fürstlich sächsischer Kirchenrath nach Jena zurück und starb als Senior der Atademie 1713.

Miller's Schriften, welche theilweise unter bem Ramen Christian Sincerus erschienen, bat 38cher, Gel. Ler. Th. 3 S. 741 n. 742 verzeichnet.
Bgl. J. A. Strubbergii ser. prof. theol. etc. p. 36. 37.

#### Rarl Caffa,

Straight of the Straight of

ein Dominicaner, geboren zu Rom 1623, lehrte zu Reapel Philojo-

phie und Theologie, erlangte zu Rom den theologischen Doctorgrad, machte darauf eine Reise durch Frankreich und die Schweiz, trat in Jena 1661 öffentlich zum Protestantismus über und wurde Prosessor der französischen und italienischen Sprachen. Er starb am 20. November 1707.

Seine Schriften find in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. Jenae, 1711. p. 143 verzeichnet. 2gl. 3ocher, Gel. 2 Cer. Th. 1 S. 1546.

#### Johann Chriftoph Sundeshagen,

geboren am 8. August 1635 zu Mühlhausen, besuchte das Gymnakum seiner Vaterstadt, studirte in Jena und Helmstädt, wurde 1658 zu Jena Magister, 1662 Abjunct der philosophischen Facultät, 1668 ordentlischer Prosessor der Logie. Er starb 1681 geisteskrank zu Remda, wohin ihn die Erhalter der Universität seiner Gesundheit halber 1679 hatten bringen lassen.

Seine Schriften f. bei Bocher, Gel. Ler. Ib. 2 S. 1772 f.

#### Balentin Belthem 1),

geboren am 11. März 1645 zu Halle, studirte in Jena, wurde das selbst Magister, 1672 Professor der Moral, 1679 der Logit und Mestaphysik, 1683 der Theologie und starb am 24. April 1700.

Belthem's Schriften f. in J. C. Zeumeri vitae profess. etc. Jenae, 1711. p. 240 — 244. Bgl. 3ocher's Gel. Ler. Th. 4 S. 1508 f. J. A. Strubbergit ser. prof. theol. etc. p. 36.

#### Heinrich Opis,

geboren am 14. Februar 1642 zu Altenburg, eines Schneiders Sohn, studirte zu Jena und Kiel Theologie und orientalische Sprachen, bereiste Holland und England, wurde 1672 Abjunct der philosophischen Faculatät, hernach Professor der griechischen Sprache zu Jena, darauf Professor der Theologie und Consistorialrath in Kiel und starb dort am 24. Januar 1712.

Seine Schriften bat 3 och er, Gel. Ler. 3. Th. G. 1080 f. gufammengestellt.

<sup>1)</sup> Dber Beltheim.

#### ignighte ichnir fes eidin bil and the control of th

geboren am 23. September 1643 ju Luneburg, Sohn bes Pfarrers Raspar S. baselbst, besuchte bie Schule zu Lüneburg und Lübeck und gab schon als Gymnasiast in Lübert seine Schrift De riebus nuptialibus veterum Romanorum heraus, ftubirte in Seimstädt, Appenhagen, Wittenberg, Leipzig, Jena und Alterf, wurde 1668 Rector in Saals feld, jog sich bald wieder in's Privatleben jurud, wurde 1671 Magister und 1672 Licentiat ber Theologie in Jena, 1674 Professor der Geschichte, am 14. Mai 1678 Doctor ber Theologie und starb, am 9. März 1694. regres at most of a state.

Seine febr gabiroichen Schriften find bei 3 och er . Gel. Ler. 4. Ib. 6:24-28 und in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. p. 161-172 verzeichnet. Sein Bicgraph ift ber Abt Johann Andreas Schmidt (Commentatio de vita et scriptis Caspari Sagittarit. Jenre, 1713).

#### war bereit in Sanfann Philipp Glevogt, in ...

mit of the first that the minimum sections in

#. 100 #.95 | 5a3 #.f. but in

10.00 10.00 000000

170 2171 40

geboren ben 27. Februar 1649, ftubirte Jurisprubeng ju Belmftabt und Jena, erwarb fich auf ber lettgenannten Universität 1673 ben Grad eines Doctors ber Rechte, ward 1680 orbentlicher Professor ber Moralphilojophie und 1681 ordentlicher Professor der Rechte, 1695 Brajes bes juriftischen Collegiums und 1719 fürstlich fachfischer Sofrath. Er ftarb zu Jena ben 7. Januar 1727.

Geine Schriften f. in 3och er's Gel. : Ler. Ib. 4 G. 636 f. Bgl. B. Ch. Richardi Commentatio de vita et scriptis professorum hodie in acad. jenens. publice docentium. Jenae, 1710. p. 19 sqq. Jugler's Bettr. II, 384 ff. යට 2006දී හා 6471 රිය වේරට දිලිදුවී ඒ වා මිනික් වෙස්ව වෙස සමුත්ර සිට වෙස්වාන වෙස

#### Johann Andreas Schmid,

geboren am 18. August 1652 ju Borms, besuchte Die Schule feiner Baterstadt und studirte in Augsburg und Jena, wurde 1676 Magister, 1679 Abjunct der philosophischen Facultät, außerordentlicher Brofessor der Mathematik, 1683 Ordinarprofessor der Logit und Metaphysik zu Jena, 1694 Doctor der Theologie, 1695 Professor der kirchlichen An= tiquitäten und der Theologie in Belmstädt! und 1699 Abt in Marienthal., Er starb am 12. Juni 1726.

Schmid's zahlreiche Schriften finden wir in J. C. Zeumeri vitae professor. etc. p. 185-192 und bei 3 ocher, Gel! Rer. 4, Th. S. 294-297 verzeichnet.

# Seorg Schubart, 1980 1990 1990 1990

geboren den 21. Februar 1650 zu Helbburg in Franken, stübirte zu Jena, ward dort Magister der Phisosophie und dann zwei Jahre Haussehrer bei dem Consistorialrath Hehdenreich in Gotha. Er kehrte hierauf wieder nach Jena zurück, wo er sich der Jurisprudenz widmete und 1684 zum Professor der practischen Phisosophie ernannt ward. 1685 ward er Doctor der Rechte und zugleich Professor der Geschichte. Er stard zu Jena den 19. August 1701.

Schubart's Schriften f. in 3 ccher's Gel. Per. Th. 4 S. 364 f.

na file farman

## Johann Baul Sebenftreit,

geboren am 25. Juni 1664 zu Neuftadt an der Orla, Sohn des Rec= tors Johann S., verhantte bie erfte Bilbung ber Schule feiner Baterftabt und hierauf ben Symnasien zu Gera und Gotha. Auf ber Universität zu Jena, mo er Anfangs Philosophie, später Theologie ftubirte, erhielt er icon im zweiten Jahre seines bortigen Aufenthaltes die Magisterwurde, nachdem er unter Bechmann's Vorsit eine zwie fache Differtation "De praedestinationest vertheibigt batte. Er wibmede fich feitbem zu Jena bem akademischen Leben, hielt öffentliche Borlefungen und wurde Abjunct bet philosophischen Kacultat, bann außerordentlicher Professor ber Philosophie und in der Folge Professor der Moral und Politik mit dem Charakter eines Consistorialraths. Im Jahre 1697 ward er zu Altorf Doctor und 1710 zu Jena Brofessor der Theologie. Das Amt eines Bastors und Inspectors zu Dornburg, welches er seit bem Jahre 1715 verwaltete, legte er 1718 nieber und starb als bergoglich weimarischer Confifterial = und Spnobals rath am 6. Mai 1718.

Die Schriften bebenftreit's find verzeichnet in B. Döring, Die gelehrt. Thegl. Denefchi, im 18. u. 19. Jahrh. Reuftabt a.b. D., 1832, 2. Bb. G. 657 f.

#### Johann Andreas Dang,

geboren den 1. Februar 1654 zu Sundhaufen bei Gotha, ftubirte ju

Bittenberg Abeblogie, benubte Sin Hamburg bent Anternicht best beeilims ten Chard in ben prientalischen Sprachen, und wollen bete feine Studien an Leipzigennt : Reng. Rach dert Rückebr von Leiner gelehrten Beise burch Deutschland, Soffand und Anglend folgte er, 1685 einem Rufe nach Rena als Profesion ber morgenlängischen Eprachen. 4740, reurbe er außerordentlicher und bald barauf ordentlicher Brofessor der Theologie. Er starb ben 20. December 1727.

Seine Schriften f. in' Acta erud! Lips. Suppl. T. IX p. 379 sqq. 3 och er's Gel: Leri Eb. 2 Gi. 82. . B. Ch. Rioban 84 Commentatio de vita et setipite professor. Modie in nearly jenens: publice, dogentium, Jenne, 1710. p. 86 sqq. 1111

#### Floor Contract of mediate and adjusted the following the first things 11-Abhanit: Jacob Miller, Grunde aus well fent

geboren ben 31 Dai 1650 ju Jeng, mo fein Bater, Johannes Dr. Conrector an ber Rathsichule mar, studirte ju Jena, murbe bort Da= gifter, Abjunct ber philosophischen Facultät, 4692 außerordentlicher Professor der Philosophie, 1695 ordentlicher Professor der Poesie, 1698 ber Logit, 1708 ber Motal und Bolltit, nachbem et 1700 Doctor fürts geworben! Et ftarb alle PS. Aprif 1718. man thadt ver ermit

Miller's Schriften fieben bei 3 b diet, Get. Per. 3. Ib. C. 735 f. 29gl. B. Cli. R fchar di Comment. de vita et script. etc. p. 97 sqq. reblemteit, ber Jeb am 16. Ciebre 174

geboren am 26. November 1662 zu Beuerberg in Franken, studirte in Beilbronn, Altorf und Bena, wurde ju Bena 1689 Magister, 1694 Adjunct, ber philosophischen Facultät, 1696 außerorbentlicher, 1698 orbentlicher Professor ber Mathematit und 1705 Professor ber Physik. Er starb am 13. Februar 1716.

hamberger's Schriften findet man in 30 der's Gel. Ler. S. 1338 verzeich. Mgf. B. Cb. Richardi Comment. de vita et script. etc. p. 101 sqq.

### Johann Philipp Trenner,

geboren am 30. Juni 1666 ju Schaltau bei Schleufingen, wo fein Bater, Theodor T., Watver war, besuchte bill Schule zu Rubolstadt und Coburg, studizte in Rena, wurde 1686 Magister, 1691. Adjunct, 1697 Doctor ber :Theologie, 1698 Professor ber Melaphysik, und 1705

ber Logit baselbit; 1707 Prediger und Senior in Augsburg und 1716 Oberhofprediger, Kirchenst und Oberconsistorialrath, Generalsuperinstendunt, Pfwrrer zu St. Petri und Pauli und Sphorus des Gymnas siums in Weimar, wo er am 20. Januar 1722 starb.

Trenner's Schriften bat' 3 bcher, Gel. . Ler. 4. Th. S. 1309 jusamment

#### Johann Georg Müller,

geboren zu Jena, wo sein Bater, Johannes M., Conrector ber Raths-schule war, wurde nach zurückgelegten Studienjahren Schulrector in seiner Vaterstadt, 1698 Abjunct der philosophischen Facultät und 1698 Professor der Poesse. Er starb am & Märg 1721.

Muller's Schriften find bei Jocher, Gel. Cer. 3. Ib. S. 734 angeführt. Bgf. B. Ch. Richardi Commentatio de vita et script. etc. p. 103 sq.

#### Johann Raspar Bofner,

geboren im Januar 1673 zu Jena, wo sein Bater, Kaspar P., Prosesssor ber Physik war, besuchte die Schule zu Gera, studirte in Jena und wurde dort 1695 Magister der Philosophie, darauf Adjunct der philosophischen Facultät, 1699 Professor der Physik und 1705 der Bestebsamkeit. Er starb am 16. October 1718.

Pofner's Schriften hat 3 biger, Get. 2cr. 3. Th, G. 1720 verzeichnet. Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. etc. p. 105 sqq.

#### Johann Jacob Anngershausen,

geboren im November 1665 zu Dorndorf, wo sein Bater, Johann Valentin E., Prediger war. Er besuchte die Schule zu Roßleben, stubirte darauf in Jena Theologie und Philologie, erhielt 1687 die phissosphische Doctorwürde, trat, nachdem er von einer großen Reise zurückgekehrt, in die Reise der Kandidaten ein und wurde 1701 außersordentlicher Prosessor der Philosophie und Kirchenrath.

Bgl. B. Ch. Richardi Comment. de vita et script. etc. p. 117 sqq.

#### Burthard Gotthelf Strnve,

geboren ben 26. Mai 1671 zu Weimar, Sohn bes Ahnherrn ber in unseren Tagen vielgenaunten beutscherussischen Familie von Strume,

Georg Boam (Stuf) . welcher aus bem Daabeburgifchen von einem Mihlenvoigt abstammte, ein von ben beutichen Fürsten weit und breit, ante frater Butterein Bottingen, confultirter Mann mar und durch eine ungeheuere körperliche sowohl ald geistige Fruchtharkeit sich einen Nawen gemacht hat: Er besuchte das Symnasting zu Leit und seit 1687 die Universität Jena. 4689 begab er sich nach Helmstädt und von ba jur Fortsetzung seiner Studien nach Frankfurt a. b. D. und nach Salle. 1691 reiste er nach Holland und tehrte von da nach Jena gurud. mo er 1697 Bibliothekar ward. Die juristische Facultät zu halle ertheilte ihm 1702 ben Doctorgrad. 1704 ward er Professor ber Geschichte. 1712 fachsen - weimarischer Rath, Diftonionranh bes sächsischen Saufes ernestinischer Linie und außerorbentlicher Professor ber Rechte. 1717 ward er martgraflich baireuthischer Sofrath. Ginen gleichen Charafter erhielt er 1730 von ben fachfischen gurften ernestinischer Linie und qua gleich eine ordentliche Professur bes Staats = und Lehnrechts. Er ftarb au Jena ben 28. Mai 1738 2).

Struve's Schriften f. in 3oder's Gel. . Ler. Th. 4 G. 892 ff.

# Johann Jacob Syrbins,

geboren ben 26. Juni 1674 ju Wechmar in Ahüringen , ftubirte feit

<sup>1)</sup> Siebe 6. 60.

<sup>2)</sup> Burthard Gotthelf Struve, einer ber Begrunder ber Literarbifforie in Deutschland, ber Berfaffer ber Bibliotheca bistorica, bie gum erften Dal bas aroke biftorifde Daterial, bas fich in faft bret Jabrbunderten feit Erfindung ber Buchdruckertunft aufgebauft hatte, ju einer Ueberficht brachte, Die fpater andere Belehrte, Buden und Meufel, fortgefest haben, hatte einen Cobn, ber Professor in Riel war, und biefer wieder einen Cohn, ber ruffifcher Staatstath und Refibent gu Regentburg bei bem bentichen Reichstage mar, 1802 gu Greig farb und zuerft ben von Ruftand ertheilten Abet geführt ihnte: Gein Gobn mar wieber ruffifcher Staatsrath und Charge d'affaires ju Carlerube und farb. 1828. Deffen Sohn endlich mard auf gang anbere Beife, wie feine Borfahren befannt: er mar ber Phrenolog und Rubrer bes babnifden Aufftandes, Guftar v. Greuve. frilber olbenbutgifcher Legationsfocretar gu Frankfurn, inater Mopcat in Mangbeim und jest nach Amerika emigrire - Der Bruber bes carleruber, Gefandten war ruffifcher Gefandter in hamburg, in welchem Amte thm fein Cohn, ber gegenwartige ruffifche Gefandte, folgte; beffen Schwefter mar die befannte Schriftfollerin Therefe von Bachenacht , Die eine fleine Beit die Gefteber Guglom's war and 1852 els Fran von Lüppm auf der Insel Jang gefforben ift. S. Geschichte ber Sofe bes Saufes Sachfen von Dr. Eb. Behfe. Damburgh 4864. 164 84 f.

1098 zu Jena, ward boti 1696 Magisterider Philosophie, 1701:Abs junck ver philosophischen Facillät, 1703: Sphorus des Keologischen Sie minats zu Visensche, 1707 Professor der Logit und Methiphyst, 1780 Ooctoon und nuherordentlicher Professor der Theologie und Inspector über die in Jena studirenden gothaischen Andeskinder. 1738 ward er voortsicher Professor der Thard zu Jena den 4. November 1738 als Procector park and den 14. November 1738 als Procector park

Gerne Schriften f. fin & bich er's Getrifter, Eh.4 S. 972. Biffi Bi Ch. Whohardi Commonti de vita et beriptis etc. p. 114 seq. 2012. 10 12 12 12 12 12

#### igte also o rod gehörente ge stean die bet schiegenvold and in ein auch ein ander Schiegen von auch von **Johanne-Reinhard. Rus**an zu den eine det eine

wurde den 24. Februar 1679 ju Robamberge im Fürstenthum Ufingen geboren, wo fein Bater Schullehrer mar. Geit 1688 befuchte'er bie Schule ju Ufingen, an welche fein Bater ingwischen verfett worben war. Schon im 16. Jahre murbe er fur fabig jum Abgana auf bie Universität ertlärt. Er mar eben im Begriff, nach Giegen abzugeben, als bie Stadt Ufingen von einer Feuersbrunft beimgefucht murbe, bie querft seiner Eltern geringe Sabe perzehrte. Er rettete nichts als ein Baar alte Schube. In Diefen trat er Die Reife nach Gieken an, mo eri Theologie, Philosophie und Orientalia Kudirte. : Nach dritthalbiab rigem Aufenthalte in Gießen begab er fich 1698 nach Rena, wo er Anfangs fich blog von Baffer und Brod nährte, bas er noch bagu felbst fich holen mufte, bis ibn eine Convictorienstelle in ben Stand feste, feine Studien mit größerer Seiterteit zu betreiben. Nachdem er bereits 1699 Magister geworden war, habilitirte er sich 1701 und zog in Botlesungen über die vrientalischen Sprachen burch lebhaften, Karen und gründlichen Bortrag die Zuhörer febr an. Im Sabre 1708 murbe er vonnber philosophischen Nacultät jum Abjuncten ernaunt. Nachbem er verschiedene auswärtige Rufe ausgeschlagen batte, erhielt er 1743 eine außerordentliche Professur her Orientalia, 1715 bie orbentliche Arofessur berseiten, einige Jahre barauf auch die ordentliche Professur Bet griechischen Sprache 7 eindlich A783 vie fette vrbentliche Professur ar es arrige, sondie, e Grenanter, folgebeg Levillen Cab sonder voner Bee <del>de annone G</del>

in bev theologischen Fatultät, welche er bis zu seitem Tobe am 16. April 1788 in ber Auf verwaltete, baß ein baneben Orientalia vortrug. Geine außerorbentliche Arbeitsamtelt bewies er nicht nur als atabentlicher Sehrer indentier nicht seiten des Kründs nur als atabentlicher Sehrer indentier nicht seinen bei Rüges Vortestungen hielt, fondern auch gang besonders als Leiter der atabentsichen Schuldensammissen, ein Geschäft, das ihm bei vielem Berbruß den Berbruß den Berbruß den Berbruß den Berbruß den Berbruß den ber Höllensammischen Ehrifti verwickelte ihn in mancherlei Berbrießlichteit. Dreimal Prorector zeichnete er sich durch Unerschrockenheit, Gerechtigkeit und Strenge in Handhabung der akademischen Disciplin aus.

Schriften: De chaldaicae linguae ejusque accentusifonis necessitate et utilitate. Giess., 1605. — De somnie pistorum ex Genes. IL. 16 20. 22. Jense, 1701. — De linguae syriacae usu in N. T. Jenae, 1702. — De usu accentuationis hebraicae in pentade dictorum Vet. Test. communistrato. Jenae, 1704. Ed. IL. 1732. — An Zacharias, Joannis baptistae pater lucrit summus pontifex ad illustri loci Luc. 1, 5—80. Jenae, 1708. — De lapidatione Stephani. Jenae, 1708. — De lapidatione Stephani. Jenae, 1709. — De karmenis valae Davidik. Jenau, 1710. — Except. philol. de scriptus soductore non naturali, sed solo diabolo (101) Genesia All, 11-115. Jenae, 1713. — Dissertatio promissionem davidicam 2 Sam. 7, 14 et Paralio XVII (al. XVIII) 13 descriptam soli Messiae vindicans. Jenae, 1713. — Diss. de Abrahami vocatione ex Ur. Jenae, 1718. — Harmonia evangelistarum. Jenae, 1727—1730. 3 Bbc. — De descensu Christi ad inferos. Jenae, 1730.

# Chriftian Stod,

and the second of the second

\$ 15 min 1913 ...

has Commastum in Gera, unf welchem er Bereits so ausgezeichnete Sprachlenntussissen butte, bah er bei seinem Abyange elne öffents liche Rebe in bentscher, laternischer, griechischer, hebrütscher, charbite stiche Rebe in bentscher, laternischer, griechischer, bebrütscher, charbite stiche im Stande wur, ging 1698 nach Inn. wurde vort 1698 Magister, 1704 Abjuntt bet philosophischen Facultat, 1717 außervreitlicher, 1734 vedentlicher Prosessen ber Philosophis, 1733 Prosessen bet verintalischen Sprächen und karb im Erdruge bet Verlichen Inden Mit vel Idae in Philosophis, Ish 1888.

gebosens ben 30: April 1895 (nicht: 1889) zur Minding Pubirte zur Leise

sig und Reng, mard auf der letztgenannten Univernität 1747; arbentlicher Professor ber Experimentalphysit und 1719 augleich ausgerorbentlicher Arofessor der Medicin, 1727 (nicht 1723) erhielt er die ordentliche Brofessur der Botanit, Chirupgie und Anatomie. En start in Remarale grafich hatfeldicher Leibargt, fachsen eisenachischer Rath und jassjen-meimarischer Hofrath und Leibargt ben 5. Februar 1744 1)...:

Erichmeyer's Schriftenif. in Got tienes gelehrt. Encepa. Bb. II G:: 859 E Bh. 111 G. 834. Agl. (3. G. Mpling) Das in b. 3. 1743 blubende Jena ic. 6. 120 ff. Bufage zu bem i. 3. 1743 blub. Jena auf d. 3. 1744 2c. S. 19 f.

# Johann Friedrich Wucherer,

geboren 1682 am 4. August zu Meiningen, ging 1699 auf die Universitär zu Jena, wurde bort 1703 Magister, 1712 Abjunct ber phi-Tojophischen Facultat, 1717 Professor ber Physit, 1728 außerorbentlicher Professor der Theologie, 1729 Doctor der Theologie und 1730 orbentlicher Professor ber Theologie, und sachsen weimarischer Rirchenrath. Er ftarb am 6. Februar 1737.

Bucherer's Schriften finden wir bel 3 ocher, Gel. Ler. 4. Th. G. 2085 f.

geboren am 3. Februar 1673 ju Liegnis, besuchte bas Gymnasium in Breslau, begann 1693 seine Rechtsfrieben in Leipzig, wurde, ba er megen Bermögenslofigkeit Diese nicht fortseben konnte, 1695 Sofmeifter in Schweinis, barauf in Breslau, 1700 bezog er bie Universität in Halle, mo er fich geraume Zeit nur von trockenem Brote nahrte, bereifte 1703 als Hofmeister mit einem jungen Abeligen Deutschland und Holland und kehrte 1704 nach Halle gurud und begann bart Bringt porlesungen. 1706 murde er Hofmeister in Jena, begann 1707 wie ber seine Borlesungen in Salle itam: 1708 jum gweiten! Male nach Jens und wurde bort, 1709 Magister und 1713 Abiunet der philosom phischen Facultät. 1714 murbe er gle Director und explex Brofeffor bes neu errichteten Gymnasium academioum in Silbhurghausen angestellt, erhielt aber 1716 seine Entlassung und wurde in Jena 1717

<sup>1)</sup> Er hinterlief vier Schwiegerfohne, namlich Die Profesoren Johann Am drech Segner : Moreche Deffery, Chriftien: Stock und Bachin Georg Darjobuns;

vrbentlicher Professor ber Politik, 1730 "Aufseher" ber deutschen Gesellschaft und nannte sich Leander von Schlesien. Er starb am
4. Mar. 1744.

Stolle's Schriften f. bei Joder, Gel. Ler. 4. Th. G. 856 ff. Guben; Chronolog, Tabell. II, 58 f.

#### Johann Jacob Lehmann,

geboren am 17. October 1683 zu Erfurt, studirte in seiner Baterstadt, ward dort 1707 Magister, ging darauf 1709 nach Jena und ward hier 1712 Adjunct der philosophischen Facultät und 1717 Prosessor der Moral. Er starb am 29. Rovember 1740.

Lohmann's Schriften find in 30ch er's Gel. Ler. Th. 2 6. 2344 verzeichnet.

#### Johann Bernhard Wiedeburg, Der Der

geboren den 22. Januar 1687 zu Helmstädt, studirte auf der bortigen Universität, wo er 1710 die Wagisterwürde erlangte und als Privatsdocent austrut. 1717 ward er außerordentlicher Prosessor der Philosophie. Im solgenden Jahre erhielt er einen Ruf nach Jena. Er ward bort Prosessor der Mathematik und Inspector des Convictoriums. Mit der Ernennung zum sachsen-weimarischen Kirchenrath erhielt er zugleich (1739) die Erlaubniß, theologische Borlesungen zu halten. Er starb in Jena den 29. April 1766.

Wiedeburg's Schriften f. in (Mplius) Das in d. 3. 1743 blubende Jena. S. 136 ff. Rachtrage in Meufel's Lexifon verstorbener deutscher Schriftsteller. Bb. XV S. 103 f.

#### Johann Georg Walch,

geboren den 17. Juni 1693 zu Meiningen, genoß den ersten Unterricht im elterlichen Hause und in der Stadtschule zu Meiningen, studirte seit 1710 zu Leipzig, erward sich 1713 die Magisterwürde und hielt hier-auf philosophische und theologische Borlesungen. 1718 folgte er einem Ruf nach Jena als außerordentlicher Prosessor der Philosophie und bet Alterthümer. 1724 erhielt er eine außerordentliche Prosessur der Theologischen Facultät, die er 1730 mit der zweiten und 1750 mit der ersten vertauschte. 1734 erhielt er den Character eines her-

zoglich sachsen-weimarischen Kirchenraths. Er starb zu Jena den 13. Januar 1775.

Bald's Schriften f. in Meufel's Lexifon verstorb. beutscher Schriftsteller. Bb. XIV S. 360 f. Bgl. Leben w. Charafter bes wohlseel. frn. Kirchenraths J. G. Balch. Jena, 1777.

#### Martin Someizel,

geboren am 28. Mai 1679 in Kronstadt, wo sein Bater, Michael Sch., Pharrer war, bezog 1700 die Universität Jena, nach zwei Jahren aber Wittenberg und Greisswald, wo er sich der Theologie widmete. 1706 ging er mit einem jungen Herrn als Hosmeister nach Halle, kehrte jedoch bald wieder nach Jena zurück. 1709 machte er eine Reise nach Dänemark und Schweden. In Dänemark wurden ihm zwei Zöglinge anvertraut, die er mit nach Jena nahm. 1713 wollte er sie in ihr Baterland zurücksühren. Auf dieser Reise dahin siel er zweimal in die Hände dänischer Kaperer und wurde nach Kopenhagen geführt, erhielt sedoch dalb seine Freiheit wieder und kehrte über Holland nach Jena zurück. Nachdem er dort 1712 Magister geworden, wurde er 1720 Asselso der philosophischen Facultät, 1721 ordentlicher Prosessor der Philosophie und Universitätsbibliothekar daselbst, 1731 Prosessor der Rechte und Geschichte und königlich preußischer Hosrath in Halle und starb am 30. Juli 1747.

Schmeizel's Schriften f. bei 3 och er, Gel. : Ler. 4. Th. S. 284 f.

Georg Erhard Samberger f. Abtheilung Mediciner.

#### Friedrich Andreas Sallbauer,

geboren am 13. September 1692 zu Allstedt in Thüringen, verdankte die erste Bildung den Schulen seiner Baterstadt. In dem halle'schen Waisenhause und auf dem Gymnasium zu Calbe erward er sich die nöthigen Borkenntnisse, um die Universitäten Halle und Jena beziehen zu können. Dort widmete er sich dem Studium der Theologie und hielt, nach Beendigung seiner akademischen Lausbahn, auf der letztgenannten Hochschule öffentliche Vorlesungen. Im Jahre 1715 ward er Wagister der Philosophie, 1721 Abjunct der philosophischen Faculkät

zu Jena, 1731 ordentlicher Professor der Beredtsamteit und Dichtlunst und 1735 Director der lateinischen Gesellschaft. Nachdem ihm im Jahre 1738 eine außerordentliche Professur der Theologie, das Inspectorat über die sachsen=gothaischen und sachsen=altenburgischen Landeskinder und der Charakter eines herzoglich eisenachschen Airchenraths ertheilt worden war, erhielt er 1740 den theologischen Doctortitel und eine ordentliche Professur der Theologie, wurde in demselben Jahre auch von den übrigen sächsischen Hösen zum Kirchenrath ernannt und starb am 1. März 1750.

Das Berzeichniß seiner Schriften s. in S. Doring, Die gelehrt. Theologen im 18. u. 19. Jahrh. Reustadt a. b. D., 1831. Bb. 1 S. 587 ff. Guben, Chronol. Tabell. II, 62 f. Gotten's gel. Entopa II, 456 f. III, 823 f. Reussel's Lex. verstorb. beutsch. Schriftst. V, 81 f.

#### Johann Heinrich Kromayer,

geboren am 19. Juli 1689 zu Schulpforta, besuchte die bortige Schule, studirte von 1711 an in Jena, wurde dort 1715 Magister und 1781 Professor der Philosophie. Er starb am 19. Juli 1734.

Seine Schriften gabit 38 cher, Gel. Reg. Th. 2 6. 2172 auf.

#### Leonhard Hoffmann,

aus dem Ansbachschen gebürtig, studirte von 1707 an in Jena, wo er 1711 Magister ward, lehrte darauf eine Zeit lang in Coburg, tehrte aber 1715 nach Jena zurück und wurde 1721 Abjunct der philosophischen Facultät, 1732 außerordentlicher, 1734 ordentlicher Professor der morgenländischen Sprachen und starb  $\frac{1}{4}$ . December 1737.

Bgl. Abelung, Fortf. u. Ergang. g. 3bcher's allg. Gel. Leipz., 1787. 2. Bb. G. 2082.

#### Johann Beter Reusch,

geboren am 15. August 1691 zu Almersbach bei Altenkirchen, wo sein Bater Prediger und Assessen, bes fürstlichen Consisteriums war, besuchte bas Gymnasium zu Ibstein, dann die Universitäten Gießen, Marburg, Halle und Jena, um sich der Theologie und den orientalischen Spraschen zu widmen. 1717 erlangte er in Jena mit der Magisterwürde

das Recht, philosophische und mathematische Borlesungen zu halten. 1.719 übernahm er das Rectorat der Rathsschule und ward mit! Beiebehaltung dieser Stelle 1.733 außerordentlicher Professor der Philosophie. 1.738 ward ihm ein ordentliches Lehramt der Logik und Metaphysik und 1.755 eine ordentliche Professur der Theologie übertragen. Beim Judiläum der Universität 1.758 erhielt er die theologische Doctorwürbe und starb am 5. Juni desselben Jahres.

Seine Schriften f. in S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Reuftabt a. d. D., 1833. 3 Bb. S. 567 f. Meufel, Ler. verftorb. beutsch, Schriftst. XI, 233 f.

#### Johann Andreas von Segner,

geboren 1704 zu Preßburg, widmete sich zu Preßburg und Debreczin der Naturwissenschaft und Mathematik, seit 1725 auch der Medicin zu Jena. 1731 wurde er ausübender Arzt zu Debreczin, kehrte nach Jena zurück und hielt seit 1733 als außerordentlicher Prosesson Vorlesungen, ging: 1735 als Prosessor der Naturwissenschaft und Mathematik nach Göttingen, 1755 aber nach Hale, wo er 1777 als geheimer Rath starb.

Rgl. Pierer's Universal - Lericon. Altenb., 1835. 20. Bb. G. 540.

#### Johann Gottfried Tympe,

geboren 1699 zu Biederitz im Wagdeburgischen, wo sein Bater Prediger war, studirte zu Jena, ward dort 1722 Magister und Privatdocent, 1728 Abjunct der philosophischen Facultät, 1734 außerordentsicher Professor der orientalischen Sprachen, noch in dem genannten Jahr auch Professor der griechischen Sprache und 1761 Professor der Theologie. Er stard zu Jena den 28. Juli 1768.

Tympe's Schriften f. in Meufel's Leriton verftorb. beutich. Schriftfteller. Bb. XIV S. 172 f.

### Johann Heinrich Röhler,

gebürtig aus Weißenfels, wurde im Herbst 1734 aufgerorbentlicher Professor der Philosophie in Jena und starb daselbst am 22. Juni 1737. Er lehrte Politik, Wölkerrecht, Naturrecht, Logik, reine Mathematik u. s. w.

Schriften: Meditationes, et Annotation. über sein Ratur., Ritter. u. Bösserrecht. Zena, 1730. — Jus sociale et gentium. Jenae, 1735. — Juris natural. ejusq. cumprimis cogentis methodo system, propositi exercitationes, Lipa., 1738. 1741. — Juris socialis et gentium ad jus naturale revocati specim. Francos., 1737. — Juris natura et jur. social. specim. Francos., 1738. — Jus naturae et gentium II Vol. Francos., 1738.

#### Georg Ludwig Herzog,

gebürtig aus Friesland, war im Jahre 1737 außerordentlicher Professor ber Philosophie in Jena und lehrte hauptfächlich Geschichte und römisches Recht. Näheres über sein Leben war nicht zu ermitteln.

Sergog schrieb: Praccognita jurisprud, Von., mathemat. ord. explic. Jenae, 1736.

## Johann Juftin Schierschmidt, Ber Beiten 20 - 18

geboren am 27. December 1707 ju Gotha, mo fein Bater Lieutenant, beim Stadtbataillon war, besuchte das Gymnafium seiner Baterstadt und bezog im Rabre 1727 die Universität Reng und 1730 die Universität Marburg. 1732 erlangte er in Erfurt die philosophische Magisterwürde, wendete sich zu Anfang bes Jahres 1733 auf die Universität, wurde bort in die Rahl der Magister aufgenommen und hielt nun philosophische und mathematische, Vorlesungen. Nachdem er 1734 in Halle die i juristische Doctorwurde erhalten hatte, hielt er in Leipzig philosophische und juriftische Borlefungen. Im Commer 1737 folgte er einem Ruf nach Jena, wurde Abjunct der philosophischen Facultät, außerordentlicher Professor ber Philosophie und erhielt die Erlaubnif, in den eisenachschen und jenaischen Landen als Abporat practiciren zu dürfen. 1743 ernannte ihn der Markgraf ju Brandenburgs Culmbach zum ordentlichen Professor der Rechte an ber neu gestisteten Universität Erlangen und ertheilte ihm ben Titel als Rath, im Jahre 4745 als. Hofrath. Sein Todestag ist unbekannt.

Bgl. Beiblich's zuverläßige Rachrichten von benen jehtlebenden Rechtsgelehrten. Salle, 1759. 3. Th. S. 265 ff. C. G. Lubovici, Entw. einer vollft. Siftorie der Bolfianischen Phitof. III, S. 196.

Chriftign Gottlieb Buber f. Abtheilung Juriften.

#### Georg Christoph Stellwag,

geboren 1711 in dem ansbachschen Dorfe Gulsheim, der Sohn eines dortigen Predigers, verdankte seine missenschaftliche Bildung dem Gymnasium zu Ansbach und der Universität Jena, die er 1730 bezog. 1734 ward er dort Magister, 1737 Adjunct der philosophischen Facultät und 1738 außerordentlicher Prosessor der Philosophie. Er starb zu Jena in der Blüthe seiner Jahre den 17. Juni 1740.

Stellwag's Schriften f. in J. G. B. Dun det's histor. etrit. Rachrichten von verstorb. Gelehrten. Bb. 1 Th. 3 S. 498 f.

#### Bohaun Leonhard Redenberger,

geboren 1702 zu Regensburg, wo sein Bater Bierbrauer war, besuchte das Gymnasium poeticum seiner Baterstadt, studirte (von Ostern 1723 an) in Leipzig, darauf in Jena, wo er im April 1727 den Magistergrad erlangte und nach erhaltener venia legendi orientalische Sprachen lehrte. Im Jahre 1734 wurde er Adjunct bei der philosophischen Facultät. Ginen im Jahre 1738 in das evangelische Ministerium zu Regensburg erhaltenen Ruf mußte er wegen Krantheit ausschlagen. Im Jahre 1740 wurde er zum außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt. Weitere Nachrichten über R. sehlen.

Reckenberger's Schriften f. in (J. E. Mylius) Das in dem J. 1743 bindende Jena 2c. S. 169 u. 170 u. Zusatz zu dem i. J. 1743 u. 1744 blühenden Jena auf die J. 1745, 46, 47, 48 u. 1749 2c. S. 102.

#### Christian Beinrich Cahard,

geboren im Juni 1716 zu Quedlindurg, wo sein Bater, Tobias E., Rector war, studirte von 1734 an zu Jena, ward daselbst 1738 Doctor, 1743 ordentlicher Prosessor der Beredsamkeit und 1750 außersordentlicher Prosessor der Rechte, starb aber schon am 20. December 1751.

Bgl. 3. Ch. Abelung, Fortf. u. Ergang. 3. Chr. G. 3cher's allg. Gel.s Ler. Leipg., 1787. 2. Bb. 6. 819.

#### Joachim Georg Darjes,

geboren den 23. Juni 1714 zu Güstrow, studirte zu Rostock und Jena Theologie, ward 1735 auf der zuletzt genannten Universität Doctor der

Philosophia und Privatbocent, studirte zugleich Jurisprubenz und erwarb sich 1739 in Jena den Grad eines Doctors der Rochte. 1744 erhielt er eine ordentsiche Professur der Moral und Politis mit dem Charakter eines sachsen-weimarischen Hofraths. Seine philosophischen Borlesungen fanden so viel Beifall, daß er innerhalb 27 Jahren mehr, als 10,000 Zuhörer hatte. 1763 folgte er einem Ruf nach Frankfurt a. d. D., als königlich proußischer geheiner Rath und ordentlicher Prossessor der Aechte und der Philosophie und ward zugleich zum Director der Universität ernannt. Er starb den 17. Juli 1791 zu Frankfurt a. d. D. Er war der Stister und Präses der dortigen gelehrten Gessellschaft.

Seine Schriften f. in Megefel's Lexiton verftorb. beuticher Schriftfteller. Bb. II S. 280 f. Guben, Chronolog. Tabell. III, 14 f. Agl. Privil, jenaische Wochenbl. 1843 Rr. 69.

#### Antl Gotthelf Müller,

geboren 1717 in Weimar, wo sein Bater, Johann Kaspar M., herszoglicher Rath, Leibmedicus und Stadt- und Landphysicus war, erhielt den ersten Unterricht durch Privatlehrer, besuchte dann die Landessichule Pforta und bezog im November 1734 die Universität Jena. 1739 erhielt er die Magisterwürde und begann, nachdem er pro facultate legendi disputirt hatte, seine philosophischen Borlesungen. 1741 wurde er Adjunct dei der philosophischen Facultät, 1745 außerordentzlicher Prosessor der Philosophisch, später ordentlicher Prosessor der Philosophischen Gacultät, 1745 außerordentzlicher Prosessor der Philosophischen Facultät, 1745 außer Prosessor der Philosophischen Prosessor der P

Rgl. (3. C. Mylius) Das in dem 3. 1743 blubende Jena. S. 225 ff. u. Bufage zu bem im 3. 1743 u. 1744 blubenden Jena. S. 102 ff.

#### Christian Wilhelm Franz Walch

war am 25. December 1726 zu Jena geboren, wo sein Bater, Johann Georg W., Kirchen= und Consistorialrath und Prosessor der Theologie war. Er studirte zu Jena, wurde 1745 Magister, hielt hierauf bis Ostern 1747 exegetische, philosophische und historische Borlesungen und bekam nach der Kücktehr von einer Reise durch Deutschland, Holland, Frankreich, die Schweiz und Italien 1750 eine außerordentliche Prossessor, der Philosophie. 1753 folgte B. einem Kuse als erdentlicher

Professor nach Göttingen, wurde 1754 außerorbentlicher, 1757 ordentlicher Professor ber Theologie, erhielt 1772 ben Charakter eines königlich großbritannischen Consistorialraths und starb am 10. März 1784.

Balch's Schriften bat S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. n. 19. Jahrh. Reuftadt a. b. D., 1835. 4. Bo. S. 618 ff. verzeichnet.

#### Johann Ernft Immanuel Walch,

geboren den 30. August 1725 zu Jena, studirte dort, ward 1745 Masgister der Philosophie und Privatdocent, unternahm mit seinem Bruder Karl Friedrich eine Reise durch Deutschland, Holland, Frankreich und die Schweiz, erhielt 1750 eine außerordentliche Prosessur der Philosophie auf der Universität Jena, ward 1752 zum Director der dortigen lateinischen Gesellschaft und 1755 zum ordentlichen Prosessor der Logik und Metaphysik ernannt, vertauschte jedoch dies Lehramt 1759 mit einer Prosessur der Beredsamkeit und Dichtkunst. Er starb zu Jena als sachsen weimarischer Hosprath den 1. December 1778.

Bald's Schriften f. in Meufel's Lerifon verstorb. deutscher Schriftsteller. Bb. XIV G. 35% f. Bgl. Lebensgesch, Des wohlsel. Hrn. hofr. 3. E. J. Baich. Jena, 1780.

#### Basilius Christian Bernhard Wiedeburg,

geboren den 14. September 1722 zu Jena, studirte dort, ward 1742 Magister der Philosophie, 1747 Abjunct der philosophischen Facultät, 1751 außerordentlicher Professor der Philosophie und 1754 ordentlicher Professor der berselben, wie auch substituirter Professor der Mathematik. Er starb zu Jena den 1. Juli 1758.

Biebeburg's Schriften f. in Meufel's Lerifon verstorb. beuticher Schriftlt Bb. XV S. 98 f.

#### Jacob Wilhelm Blaufuß,

geboren den 29. December 1723 zu Jena, studirte dort, ward 1743 Magister der Philosophie und bald nachher Adjunct der philosophischen Facultät, 1755 außerordentlicher Prosessor der Philosophie und 1758 Doctor der Theologie. Er starb zu Jena den 3. Juni 1758.

Seine Schriften f. in Den fel's Leriton verftorb. deutscher Schriftsteller. 23. 1 G. 423 f.

#### Lorenz Johann Daniel' Sudow, .

geboren ben 19. Februar 1722 zu Schwerin, ein Sohn bes Pastors an der dortigen Domkirche, Jehann Daniel S., studirte zu Jena, ward dort 1746 Magister der Philosophie, 1756 ordentlicher Professor der Physit und Mathematik, mit dem Charakter eines herzoglich sachsenweimarischen Kammerraths. 1796 ward er zum geheimen Kammerrath ernannt. Er starb zu Jena den 26. August 1801 als Senior der Akademie.

Suctom's Schriften f. in Meufel's gelehrt. Deutschl. VII, 737 f. X, 731. Seine Selbstbiographie befindet fich in E. G. Batbinger, Blographien febilebender Merzte w. Raturf. Jena, 1772. Bb. 1 St. 2 S. 125-136; Egl. Elan-ntadii opusc, orat, Ed. sec. p. 491; 602.

#### Christian Friedrich Poly,

arus e dieuros (n. 1866)

geboren den 13. Januar 1714 zu Niederrosla bei Apolda, studirte zu Jena und hielt nach einem dreisährigen Aufenthalte daselbst Privatvorlesungen über Logik und Metaphysik. 1714 ward er in Jena Masgister der Philosophie und hierauf Prinzenhosmeister zu Weimar. Bon da begab er sich wieder nach Jena. Er ward dort 1756 außerordentslicher und 1759 ordentlicher Professor der Philosophie. 1770 erhielt er den Charakter eines sachsen-weimarischen und eisenachschen Kirchenraths. 1771 ward er außerordentlicher und 1777 ordentlicher Prosessor der Theologie. Er starb zu Jena den 2. December 1782.

Polz's Schriften f. in Menfel's Lexifon, verftorb. beutscher Schriftsteller. Bb. X S. 496 f.

#### Friedrich Theodofius Miller,

geboren den 10. September 1716 zu Ilmenau, studirte zu Zittau und 1735—1739 in Zena, hielt dort nach erlangter Magisterwürde Vorlesungen über hebrässche Sprache und Homiletik, ward 1742 Diakonus an der Stadtkirche, 1745 Adjunct der philosophischen Facultät, 1754 Consistorialassesson, 1755 Doctor der Theologie, 1756 außerordentslicher Professor der Philosophie, 1761 Professor der Theologie und 1765 Archibiakonus an der Stadtkirche zu Jena. Er starb den 13. März 1766.

nes Baters, Johann Bernhard **W., Steller, dis** nach bessen Tode als substituirter Professor der Mathematik angestellt ward. 1770 erhielt er den Charakter eines sachsen-weimarischen Kammerraths. Er starb den 1. Januar 1789.

Biedeburg's Schriften f. in Fifenicher's Gelehrtengefch. ber Universität Erlangen. Abth. 2 S. 183 f. Meufel's Lerifon verstorb. beutsch. Schriftsteller. Bb. XV S. 107 f.

# Joachim Erdmann Schmidt f. Abtheilung Juriften.

# Infine Christian Henninge,

geboren den 20. März 1731 zu Gebstedt im Weimarischen, studirte in Jena, ward Magister der Philosophie und 1765 ordentlicher Professor der Logit und Metaphysit mit dem Charakter eines herzoglich coburgmeiningenschen Hofraths. Er starb als Senior der Atabemie zu Jena den 30. August 1815.

Bennings' Schriften f. in Meufel's gelehrt. Deutschl. VI, 217 f. IX, 563.

#### Johann Christian Blasche,

1. 1 . Att 1.

geboren den 25. Mai 1718 zu Geißmannsdorf im schlesischen Fürstenthum Jauer, studirte zu Jena, erlangte dort die Magisterwürde und ward Rector an der Stadtschule zu Jena, 1765 außerordentlicher Professor der Philosophie, 1771 außerordentlicher und 1782 ordentlicher Professor der Theologie. Er starb zu Jena den 20. Januar 1792.

Blafche's Schriften f. in Deufel's Lerifon verftorb. deutsch. Schriftfeller. Bo. 1 S. 420 f.

#### Johann Gottlieb Waldin,

#### Jacob Rave,

John des Rathsherrn und Kaufmanns Peter Heinrich R. zu Otterndorf im Lande Habeln, ward 1766 orbentlicher öffentlicher Professer ber Philosophie, 1767 Ptofessor ber Rechte zu Jena und starb am 29. August 1767.

Schriften: Bersuche aus d. Rechte d. Ratur, d. Sitten. u. Klugheitslehre. Jena, 1764. — Betrachtt. ub. den Unterschied der Oberherrschaft u. des Eigenthums. Jena, 1766. — Principia univ. doctrinae de praescriptione adquisitiva aeque ac extinctiva. Jenae, 1772. Nova editio cui vitam auctoris praemisit et notas adjec. J. B. C. Eichmann. Jenae, 1780. Ed. II. (III.) 1789. Ed. IIF. (IV.) 1790.

### Johann Gottfried Müller,

geboren den 4. November 1729 zu Buttstedt im Beimarischen, streitet zu Jena, ward Magister der Philosophie, 1767 ordentlicher Prosession der Geschichte, Universitätsbibliothetar und sachsen-weimarischer Hoferath. Er starb zu Jena den 11. Februar 1792.

Miller's Schriften f. in MR eu fel's Leriton verftorb. deutsch. Schriftsteller. 36. IX 6, 413.

#### Johann Seinrich Bohn,

. ;

Sohn bes Professors der Theologie, Johann Sylvester B. zu Erfurt, ward 1764 Prosessor der hebräischen Sprache am Gymnasium zu Ersfurt, dann Prosessor der Philosophie und später der Theologie an der Universität daselbst und starb 1772 als Prosessor der orientalischen Sprachen in Jena, wohin er 1769 gerusen worden war.

Bohn schrieb: Veritas et innocent. Eccles. evangel. ejusq. doctrin. praesertim de cultu beatorum. S. 1. 1749.

#### Johann August Seinrich Mrich,

geboren den 16. April 1746 zu Rudolstadt, studirte zu Jena, Ansangs Theologie, später Philosophie. 1767 erlangte er dort die Magisters würde. Späterhin ward er daselbst ordentlicher Prosessor der Philosophie, Moral und Politik. 1783 erhielt er den Charakter eines sachienscoburgischen Hofrakhs. Bon dem Herzog von SachsensGotha ward er 1804 zum geheimen Hofrath ernannt. Er starb zu Jena den 4. Fesbruar 1813.

Ulrich's Schriften f. in Meufel's gelehrt. Deutschl. VIII, 163 f. XI, 727. XXI, 166.

#### Johann Andreas Sixt,

geboren ben 30. Rovember 1742 zu Schweinfurt, wo sein Bater Brediger war. Rachdem er die Schule und das Gymnafium seiner Baterstadt besucht hatte, bezog er zu Oftern 1762 die Universität Jena, um fich der Theologie und Philosophie zu widmen. Im Jahre 1765 erlangte er daselbit die Magisterwürde und habilitirte fich zum Brivatdocenten burch die Differtation "De morsibus conscientiae". Seitdem las er philosophische und exegetische Collegien. Im Jahre 1768 ward er burch Bertheibigung seiner Abhandlung "De sophismatibus exegeticis" Abjunct der philosophischen Facultät, nachdem er 1767 die Abhandlung "De sophismatibus in genere" öffentlich vertheidigt hatte. Mit seiner "Prolusio de ornatu philosophiae" eröffnete er (1769) bas ihm übertragene Lehramt eines außerordentlichen Brofessors ber Philosophie. Das Jahr 1771 führte ihn nach Altorf. Er wurde bort britter Brofeffor der Theologie und Diaconus an der Stadtfirche. 1772 erhielt er die theologische Doctorwurde, nachdem er seine Abhandlung "De loco Paulino ad Rom. 8, 19-25" öffentlich vertheibigt hatte. Noch vor dieser Promotion war er' in die zweite Stelle der theologischen Facultät und in das Archidiaconat eingerückt. 1775 ward S. Antistes des altorfischen Ministeriums und 1787 ordentlicher Professor der ariechischen Sprache. Er ftarb am 30. Juli 1810.

Seine Schriften find verzeichnet in S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. 4. Bb. S. 242 f.

#### David Christoph Seybold,

geboren 1747 zu Brackenheim, studirte daselbst und in Marbach klassische Sprachen, wurde 1771 Professor der Beredsamkeit in Jena, aber schon 1772 Rector des Gymnasiums in Speyer; 1776 ging er, weil er dort mehrere Unannehmlichkeiten wegen der Einrichtung der Schule hatte, in gleichem Charakter nach Grünstadt und darauf nach Buchstweiler, wo er am Gymnasium alte Sprachen lehrte. Da diese Stelle in Folge der französischen Revolution einging, so besand er sich einige Zeit in gedrückten Verhältnissen, die er Frankreich verließ und in Abbingen Prosessor der alten Literatur wurde, wo er 1804 starb.

Sephold's Schriften find in S. A. Pierer's Univers. : Ler. Altenb., 1835. Bb. 20 S. 710 verzeichnet. Guben, Chronol. Tabell. III, 72 f.

#### Johann Ernft Faber,

geboren 1745 zu Simmershausen bei Hildburghausen. Seine erste wisssenschaftliche Bildung verdankte F. dem Gymnasium zu Coburg. Bon dort bezog er, um Theologie zu studiren, die Universität Göttingen, wo er 1769 Repetent ward. 1770 folgte er einem Ruse als ordentlicher Prosesson der orientalischen Sprachen nach Kiel. Gine gleiche Stelle bekleidete er seit 1772 zu Jena, wo er am 15. April 1774 starb.

Faber's Schriften finden fich bei S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Bd. 1 S. 390 f. Meufel's Ler. verftorb. beutscher Schriftefteller. III, 252 f.

#### Gotthelf Hartmann Schramm

studirte zu Jena, ward Magister ber Philosophie und 1773 außersorbentlicher Prosessor berselben. Er starb zu Jena den 24. April 1776.

Schramm's Schriften f. in Deufel's Lexikon verftorb. beutscher Schriftft. Bb. XII S. 430.

#### Johann Gottfried Gichborn,

war am 16. October 1752 ju Dörenzimmern im Fürstenthum Sobenlobe Dehringen geboren und ber Sohn bes bortigen Prebigers. Der Unterricht, welchen er in ber Stadtschule zu Weikersbeim an ber Tauber erhielt, wohin sein Bater versett worden war, genügte ihm balb nicht mehr. Er besuchte nun das Symnasium zu Heilbronn und bezog zu Oftern 1770 die Universität Göttingen, wo er bis Michaelis 1774 fich vorzüglich mit dem Studium der älteren Sprachen beschäftigte. Heyne's Empfehlung verbankte er um biese Zeit bie Rectorstelle am Lyceum zu Ohrdruf, boch bereits zu Oftern 1775 folgte er einem Rufe als ordentlicher Professor der orientalischen Sprachen nach Jena. Im Jahre 1783 verlieh ihm ber Herzog von Sachlen : Weimar ben Hofrathstitel, 1788 folgte er einem febr vortheilhaften Rufe nach Got= tingen als ordentlicher Professor ber Philosophie und königlich groß-Britannischer und kurfürstlich hannoverischer Hofrath und 1815 erhielt er den Titel eines großbritannisch-hannoverischen gebeimen Justigraths. E. ftarb am 25. Juni 1827. Seine Borlesungen umfaßten bauptfachlich die morgenländischen Sprachen und die Exegese des Alten und Neuen Testaments.

Eichhern's Schriften finden sich bei S. Doring, Die gel. Theel. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Bb. 1 S. 360 ff. verzeichnet. Bgl. H. C. A. Eichstadil opuscula oratoria. Ed. sec. p. 595 sqq. Guben, Chrenol. Tabell. III, 90 f.

#### Christian Gottfried Schüt,

geboren am 19. Mai 1747 zu Deberstädt im preußischen Antheil ber Grafschaft Mansfeld, wo sein Bater Prediger mar, wurde auf der la= teinischen Schule des Waisenhauses in Halle gebildet und studirte auf ber Universität Theologie und Philosophie. Im März 1708 erlangte er die Magisterwürde und ging noch in bemselben Jahre als Lehrer der Mathematik an die Ritterakademie nach Brandenburg. 1769 kehrte er als Inspector bes theologischen Seminars nach Halle zuruck und begenn nun Borlefungen vor ben Seminariften und anderen Studenten, in welchen er besonders die Liebe zu den alten Alassikern zu befördern suchte. 1775 wurde er außerordentlicher, 1776 ordentlicher Professor der Philosophie. 1779 folgte er einem Rufe als Professor der Poesie und Beredfamkeit nach Jena. Sein Auftreten bier mar nichts weniger als bebeutend: er las wenig und vor einer nur geringen Anzahl von Ruborern. Es war erst ber Begrundung ber "Allgemeinen Literatur= zeitung" (1785) vorbehalten, dem schützischen Sause ben Blanz zu geben, den es so lange behauptet hat. 1789 ernannte ihn Karl August von Beimar zum Hofrath. 1804 im Frühjahr folgte er einem Rufe als Professor ber Beredsamteit und Literaturgeschichte nach Salle, wo er bas semlersche Hauft und in bemfelben bie Expedition ber nunmehrigen "Halleschen Literaturzeitung" errichtete. Auch ward er Director des philologischen Seminars. Am 21. Marz 1818 feierte Sch. fein Doctorjubilaum, einige Jahre barauf, jedoch in aller Stille, fein Professorjubilaum, vertaufte 1824 das Institut ber Allgemeinen Literaturzeitung, indem er jedoch Hauptredacteur bis zu seinem Lode blieb, und starb am 7. Mai 1832 nach turzer Krantheit.

Seine Schriften fteben im Reven Rekrolog ber Deutschen. 31menau, 1834. 10. Jahrg. 1. Th. S. 359 ff. Bgl. Darftell. seines Lebens v. f. Sohne. Halle, 1884. 2 Bbe.

#### Chriftoph Gottlob Heinrich,

geboren den 14. August 1748 zu Dahlen im Königreich Sachsen, studirte zu Leipzig die Rechte, beschäftigte sich aber vorzugsweise mit his storischen Forschungen. 1781 folgte er einem Kuse nach Jena als orz bentlicher Prosessor der Geschichte, 1790 erhielt er den Charakter eines herzoglich sachsen- weimarischen Hofraths. Er starb zu Jena den 24. Mai 1810.

Seinrich's Schriften fichen in Meufel's gel. Deutschl. III, 167. IX, 544. XIV, 78. XVIII, 93.

#### Johann Ernft Chregott Fabri,

geboren am 16. Juli 1755 in Dels, studirte zu Halle und wurde das selbst Inspector der Freitische und Secretär der naturforschenden Gesellschaft, 1786 folgte er dem Ruse als außerordentlicher Professor der Statistik und Geographie nach Jena, gab 1794 diese Stelle auf und ging nach Erlangen, um die Herausgabe der "Erlanger Realzeitung" zu übernehmen, erhielt aber 1805 eine ordentliche Professur an der philosophischen Facultät und starb am 30. Mai 1825.

Bgl. Guben, Chronol. Tabell. 2c. Leipz., 1831. S. 102 f. Reu. Refrol. b. D. 3. Jahrg. 2. hft. S. 1462-1464.

#### Rarl Sammerdörfer,

geboren 1758 zu Leipzig, studirte dort und lebte bis 1787 in seiner Baterstadt als Privatgeschrter, mit mannigsachen schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt. 1787 folgte er einem Ruse nach Jena als außersorbentlicher Professor der Philosophie. Er starb bort ben 17. April 1794.

Seine Schriften f. in Denfel's Lexiton verftorb, beutscher Schriftsteller. Bb. V S. 121 f.

#### Karl Leonhard Reinhold

war geboren zu Wien 1758. Nach zurückgelegtem 14. Lebensjahre 1772 als Novitius in das damalige Jesuitencollegium zu St. Anna in seiner Baterstadt aufgenommen und im darauf folgenden Jahre nach der 1773 erfolgten Ausbedung dieses Ordens in das Kloster der Barnabiten daselbst eingetreten, entzog er sich dei einer durchaus veranderten Lebensansicht im jugenblichen Mannesalter 1783 durch die Flucht diesem Verhältniß. Er begab sich zunächst nach Leipzig, wo er als Student immatricusirt wurde und die Vorlesungen Platner's und anderer Prosessoren hörte. Von da ging er 1784 nach Weimar. Hier ward er 1785 Wieland's Schwiegersohn und Theilnehmer an der Redaction des von Wieland herausgegebenen "Deutschen Mercur". Von 1787 bis 1794 sebte er als Prosessor der Philosophie in Jena und folgte 1794 einem Ruf an die Universität Kiel. Dort starb er als königlich dänischer Etatsrath 1823.

Seine Schriften f. in E. Reinhold, Geschichte der Philosophie nach den Hauptmomenten ihrer Entwicklung. 3. Aufl. Jena, 1845. 2. Bb. S. 79 ff. Agl. R. L. Reinhold's Leben u. literar. Wirken 2c. Jena 1825.

#### Johann Friedrich Angnft Göttling,

geboren den 5. Januar 1755 zu Derendurg im Halberstädtischen, kam in seinem 14. Jahre zu dem Chemiker Wiegleb in Langensalza, um Pharmacie zu studiren, ward hierauf Provisor in der Apotheke des Bergraths und Hosmedicus Bucholz zu Weimar und studirte sodann zu Göttingen Medicin. Ueber Hamburg reiste er nach England und von da über Holland nach Deutschland zurück. 1789 ernannte ihn der Herzog von Weimar zum außerordentlichen Professor der Philosophie auf der Universität Jena. Die dortige medicinische Facultät ertheilte ihm 1792 den Doctorgrad. Er starb als Professor der Chemie, Pharmacie und Technologie zu Iena den 1. September 1809.

Göttling's Schriften f. in Meufel's gel. Dentschl. 11, 606 f. IX, 439 f. XI, 282. XIII, 484 f. XVII, 746.

#### Johann Chriftoph Friedrich von Schiller

wurde am 11. November 1759 zu Marbach, einem würtembergischen Städtchen am Neckar, geboren. Sein Vater war Johann Kaspar Sch., Hauptmann und später Inspector der auf dem herzoglichen Lustschlosse Solitude angelegten Baumschule, die Mutter, Elisabetha Dorothea ged. Kodweiß, die Tochter eines Bäckers in Marbach. Den ersten Unterricht erhielt Sch. von dem Pfarrer Moser zu Lorch; seit 1776, als seine Viern nach Ludwigsdurg gezogen waren, besuchte er die bortige

lateinische Schule. Richt gang nach bem Billen feiner Eltern wurde er 1773 vom Berzog Rarl von Bürtemberg in die Militärakabemie auf ber Solitube aufgenommen, bie nachher als hohe Karlsichule nach Stuttgart verlegt murbe. Sch. opferte ben Berhaltniffen feiner Eltern die Neigung zur Theologie und entschied fich für das juristische Stubium. In der Jurisprudenz machte er wenig Fortschritte und vertauschte sie 1775 mit der Medicin. Rächstdem trieb er vorzüglich Geschichte und Bhilosophie. 1780 murbe er Militararit. Mit seiner Lage in Stuttgart und als Arzt unzufrieben, entfernte er sich 1782 heimlich aus Stuttgart und ging unter einem angenommenen Ramen nach Franten. hier lebte er beinahe ein Jahr ju Bauerbach bei Meiningen auf einem Gute ber gebeimen Rathin von Bolzogen. 3m September 1783 begab er sich nach Mannheim und wurde dort auf Dalberg's Betrieb als Theaterbichter angestellt. 3m Marg 1785 gab er seine Stelle auf und ging nach Leipzig, wo er theils in ber Stadt, theils auf bem benachbarten Dorfe Gohlis lebte. Zu Ende bes Sommers ging er mit Rörner nach Dresben, wo er bis 1787 blieb und fich theils philosophie schen, theils historischen Studien hingab, zugleich aber an "Don Carlos" fortarbeitete. Bollendet murbe berfelbe in bem naben Dorfe Loschwit, auf einer Besitzung Körner's. Im Jahre 1787 ging Sch. nach Weimar. Bei einem Besuche in Rubolitabt lernte er in bemielben Jahre seine nachberige Gattin, Charlotte von Lengefeld, tennen. 3m Commer 1789 erhielt er eine außerorbentliche Professur in ber philosophischen Facultät zu Jena, nachdem ihm schon 1784 ber Herzog Rarl August ben Titel als Rath ertheilt hatte. Alls er fich 1790 verbeirathete, murbe er von bem Bergog von Meiningen jum hofrath ernannt. Die frangosische Republik ertheilte ihm zu Anfang ber Revolution bas Bürgerrecht und ber beutsche Raiser erhob ihn 1802 in ben Reichsabelsstand. Aubaltendes nächtliches Studiren, wol auch mancherlei Sorgen und Mühen hatten indeß seine Gefundheit untergraben; nur langfam genas er 1791 von einer gefährlichen Brufttrantheit, ohne fich jeboch gang wieder erholen zu konnen. Um ihm eine forgenfreiere Lage zu verschaffen, sette ihm ber Erbpring von Holstein-Augustenburg, vereint mit dem Grafen von Schimmelmann, einen Rabraehalt von 1000 Thalern auf drei Jahre aus. Im August 1793 reifte er in seine Beinath und lebte bort bis zum Mat 1794 abwechselnd in Beilbronn und Lubwigsburg sehr glücklich. Seit 1799 lebte er in Weimar. Das Anerbieten des Königs von Prenßen, mit einem Jahrgehalt von 3000 Tha-lern in Berlin seinen Ausenthalt zu nehmen, nahm er nicht an. Dem Anschein nach wieder genesen, starb er unerwartet am 9. Mai 1805. Seine Leiche wurde auf dem Jacobskirchhose zu Weimar beerdigt und ruhte im Landschaftskaffengewölbe dis 1826, wo seine Gebeine auf dem neuen Kirchhose in der großherzoglichen Gruft niederzelegt wurden.

Ags. Carlyle, The life of Friedrich Schiller comprehending an examination of his works. Lond., 1825. v. Bolzogen, Schiller's Leben, and ben Erinnerungen ber Familie, seinen eigenen Briefen und ben Nachrichten seines Freundes Körner. 2 Bbe. Stuttg., 1830. N. A. 1845. hoffmeister, Schiller's Leben, Geistesentwickelung u. Werke im Zusammenhang. 5 Bbe. Stuttg., 1837—1842. Schwab, Schiller's Leben. 3 Abth. Stuttg., 1844. hoffmeisker, Schiller's Leben für den weiteren Kreis feiner Lefer, erganzt von Bieshoff. Stuttg., 1846. H. Döring, F. v. Schiller. Ein biograph. Denkmal. 2. Auss. Jena, 1841. Diezmann, Schiller's Denkwürdigkeiten u. Bekenntniffe über sein Leben. Leipzig, 1854. H. C. A. Eichstadii opusc. orat. Ed. sec. p. 718 sqq.

#### Johann Heinrich Boigt,

geboren 27. Juni 1751 zu Gotha. Den ersten Unterricht erhielt er durch einen Privatlehrer und von 1759 bis 1770 besuchte er das Symnasium seiner Baterstadt. Ru Michaelis dieses Jahres bezog er die Universität Jena, wo er sich der Rechtswissenschaft widmete, nebenbei aber mit besonderer Borliebe den philosophischen und unter diesen mit nicht geringerer Emfigfeit ben mathematischen und phyfitalischen Biffenschaften oblag. 1774 murbe er mitarbeitender Lehrer am Gymnafium zu Gotha und Unterauffeher des Conobiums, 1776 Professor und 1778 ordentlicher Lehrer ber britten Cymnafialclasse. Im Jahre 1789 folgte er einem Ruf als Professor ber Mathematik an die Hochschule zu Nena, wo er am 18. April dieses Jahres die philosophische Doctorwürde erlangte. Im Jahre 1802 wurde ihm auch die Professur ber Bhyfit übertragen. 1798 murbe er sachsen weimarischer Hofrath, 1817 geheimer Hofrath. Er starb am 6. September 1823. Seine Borlefungen umfaßten angewandte Mathematik, physisch = mathematische Geographie, Chronologie und Gnomonit, Astronomie und Kosmographie. Seine Schriften finden wit verzeichnet im Refrolog b. Deutschen. 3imenan,

1824, Jahrg. 1823. 2. Oft. S. 639. Anberbem redigirte er eine lange Reihe von Jahren bas von Lich tenberg querft herausgegebene Magazin für bas Reuefte aus b. Naturgeschichte u. Physit und lieferte Beitrage zur Gothaischen gelehrten, späterhin Allgemeinen Literaturzeitung.

#### Beinrich Gberhard Gottlob Baulus,

geboren am 1. September 1761 gu Leonberg bei Stuttgart, besuchte bie Schuke und bas Stift zu Tübingen und widmete sich hierauf zu Böttingen bem Studium ber orientalischen Sprachen, bas er in London und Paris fortsetzte, worauf er 1789 einen Ruf als Professor ber orientalischen Sprachen nach Rena erhielt. Rach Döberlein's Tobe wurde er 1793 Professor der Theologie. Aus Rücksicht auf seine Gesundheit ging er 1803 in gleicher Eigenschaft nach Würzburg, wo er zu gleicher Zeit turpfälzischer Landesbirections = und Confistorialrath wurde. Bon hier kam er 1808 als Landesdirectionsrath in Rirchenund Schulfachen nach Bamberg, 1809 in gleicher Gigenschaft nach Nürnberg und 1811 nach Ansbach. Noch in demselben Jahre wurde er burch seine Berufung als Professor ber Exegese und Lirchengeschichte nach Beidelberg dem akademischen Leben und hiermit der literarischen Thatigleit jurudgegeben. Seiner Beleuchtung ber in bem Prozeg gegen Kont begangenen Rechtsverletzungen verdankte er bie juriftische Doctorwürde von Seiten der Universität Freiburg. Seit 1844 Alters wegen in Ruhestand versett, starb er am 10. August 1851.

Rgl. Paulus, Stiggen aus meiner Bildungs. u. Rebensgeschichte g. Ausbenfen an mein bojahr. Jubilanm. Beidelb., 1839. Reichlin. Meldogg, S. E. G. Paulus u. feine Zeit. 2 Bbe. Stuttg., 1853.

#### Johann George Stumpf,

geboren zu Würzburg, trat 1767 in ben Jesuiten=, einige Zeit später in ben Karthäuserorden, verließ 1781 heimlich das Kloster, erhielt eine Anstellung beim Philantropin zu Dessau, wurde 1783 Dekonom zu Gröbzig, dann zu Würchwiß, Dekonomiedirector beim Fürsten von Fürstenzberg in Böhmen, privatisirte seit 1787 zu Vösleben im Weimarischen, ward 1791 außerordentlicher Professor der Dekonomie in Jena, 1793. Professor der Staatswissenschaften und Statistik zu Greisswald, wo er 1798 starb.

Stumpf's Schriften f. in 3. G. Meufel's Dritt. Rachtr. gu ber 4. Ansg. bes gel. Teutfoll, Lemgo, 1788. G. 357. Bgl. Pierer's Univ. Ler. XXII, 296.

#### Friedrich Immannel Riethammer,

geboren ben 21. März 1766 zu Beilstein im Würtembergischen, studirte in Jena Theologie, 1792 erlangte er bort die Magisterwürde. Er has bilitirte sich als Privatdocent der Philosophie. Noch im Jahre 1792 ward er außerordentlicher Professor der Philosophie und 1798 der Theologie und Borsteher des homisetischen Seminars. 1803 folgte er einem Ruf nach Würzdurg. Zwei Jahre später ging er nach Bamsderg, wo er als protestantischer Areis, Consistorial: und Schulrath angestellt ward. 1807 ward er als Schul: und Studienrath nach Wünchen gerusen. Er starb als geheimer Rath und Ober:Centralschulz rath zu München den 1. April 1848.

Riethammer's Schriften f. im Reuen Refrolog b. Deutschen. Jahrg. XXVI. Th. 1 S. 294 f. Guben, Chronolog. Tabell. ic. III, 152 f.

#### August Johann Georg Batich f. Abtheilung Mediciner.

#### Karl Christiau Erhard Schmid,

geboren ben 14. April 1761 ju Beilsberg, einem weimarischen Dorfe bei Remba, bezog 1778 die Universität Jena. Mit bem unter bem Namen Novalis als Dichter bekannten Kreiherrn von harbenberg reiste er 1781 in's Braunschweigische. 1782 marb er Hauslehrer zu Schauberg bei Coburg. 1784 tehrte er nach Jena zurück, wo er Magister ber Philosophie und bald nachher Abjunct ber philosophischen Facultät ward. 1787 ward er seinem mittlerweile als Prediger nach Wenigen= jena versetten Bater Gottlieb Ludwig Sch. abjungirt, sette jedoch feine akademischen Borlesungen fort. 1791 folgte er einem Ruf nach Gießen als orbentlicher Professor ber Logit und Metaphysit. Er tehrte jedoch bereits 1793 wieder nach Rena zurud. Dort marb er Brofessor ber Philosophie, Diakonus und Garnisonprediger. Im folgenden Jahre ward er dritter Professor der Theologie. Die theologische Kacultät zu Jena ertheilte ihm 1800 ben Doctorgrad. 1804 ward er sachsen-weimarischer Rirchenrath und 1809 erhielt er ben Grab eines Doctors ber Medicin. Er starb zu Jena ben 10. April 1812.

Scine Schriften f. in Menfel's gei. Deutschl. VII, 208 f. X, 598 f. XI. 673. XV, 332. XX, 174 f. Bgl. D. Döring, Die gel. Theel. Deutschl. Bb. 1136. 800 f. H. C. A. Kichstadius, Vitae parallelae J. J. Griesbachii et C. Ch. E. Schmidii. Part. I. III. III. Jense, 1815. 1816. Eichstadii opusc. orat, Ed. sec. p. 559 sqq.

#### Johann Rarl Fischer,

geboren den 5. December 1760 zu Allstedt im Weimarischen, studirte zu Jena, wo er die Magisterwürde erlangte und 1793 außerordentslicher Professor der Philosophie ward. 1807 folgte er einem Ruf nach Dortmund als Professor an dem dortigen Archigymnasium und 1819 ward er als Professor der Mathematik und Astronomie nach Greisswald berufen. Er starb dort den 22. Mai 1833.

Fischer's Schriften f. im Reuen Refrolog der Deutschen. Jahrg. XI Th. 2 G. 936 f. Gnden, Chronol. Tabell. 2c. III, 124 f.

#### Karl David Ilgen,

geboren den 26. Februar 1763 zu Burgholzhausen bei Edartsberga, besuchte die Domschule zu Naumburg und später die Universität Leipzig, wo er Anfangs Theologie, dann Philologie studirte. 1790 ward er Nector an dem Stadtgymnassum zu Naumburg. Bier Jahre später (1794) folgte er einem Ruf nach Jena als Prosessor der orientalischen Sprachen. 1800 ward er Doctor und ordentlicher Prosessor der Theoglogie und 1802 Nector zu Schulpforta, mit dem Charatter eines Schulund Consistorialraths. 1829 ward er auf sein Ansuchen in Ruhestand verseht. 1831 ließ er sich in Berlin häuslich nieder. Er starb dort den 17. September 1834.

3lgen's Schriften finden wir in Deufel's gel. Deutschl. III, 539. X, 27. XI. 398. XVIII, 266. XXIII, 41 verzeichnet.

#### Johann Gottlieb Fichte,

geboren am 19. Mai 1762 zu Rammenau bei Bischofswerda in der Oberlausit, studirte in Jena vom Winterhalbjahr 1780 an. Nachdem er seit 1784 eine Reihe von Jahren hindurch als Hauslehrer und Privatlehrer seinen Unterhalt sich erworden, ward er auf Grund seiner "Offenbarungskritit" 1794 an Reinhold's Stelle als Prosessor per Phi

losophie nach Jena berufen. Dort erhielt er 1799 seine Entlassung. Er hatte sie ungeachtet ber eben so milben, als aufgeklärten Denkart ber Regierung burch bas tropenbe Benehmen fich zugezogen, welches er bem schonenben Berfahren berselben entgegengesett hatte, ba bie officielle Ruge eines unvorsichtigen Schrittes, ben er als Mitherausgeber bes von Niethammer gegrundeten "philosophischen Journals" gethan, unvermeiblich geworden war. Es war nämlich von ihm nicht nur eine bes Atheismus beschuldigte Abhandlung seines Schülers, des Rectors Forberg zu Saalfelb, "über die Beftimmung des Begriffs der Religion" in biefes Journal aufgenommen, sonbern auch bemselben eine im gleichen Sinn verfaßte Einleitung "über ben Grund unfres Glaubens an eine göttliche Weltregierung" vorausgeschickt worden. Diese Abhandlungen erregten das unangenehmste Aufsehen in Deutschland und jene Reitschrift ward in Kursachsen confiscirt. Den beshalb höchsten Orts ihm zugebachten Verweis wollte er sich nicht gefallen laffen, fonbern erklärte in einem Schreiben bem die Aufficht über die Universität führenden weimarischen Staatsbeamten, er forbere für den Fall, daß ein folder erfolgen werbe, seinen Abschied. Beibes mußte nunmehr ausammen eintreten, ber Berweis und bie Annahme ber verlangten Dimission. Er begab fich nach Berlin, wo er mehrere Jahre privatifirte; 1805 murbe ibm eine Professur in Erlangen übertragen, bie er jeboch nur eine turge Beit bekleibete; 1809 erhielt er bie orbentliche Professur ber Philosophie an der neu errichteten Universität an Berlin. Dort starb er am Typhus ben 28. Januar 1814.

Fichte's Schriften find von E. Reinhold, Gefch. d. Philosophie nach b. Sauptmomenten ihrer Entwicklung. 3. Aufl. 3cna, 1845. 2. Bb. S. 112 f. Gu. ben, Chronol. Tabell. 111, 132 f. zufammmengestellt.

#### Karl Ludwig von Woltmann,

geboren am 9. Februar 1770 zu Olbenburg, studirte in Göttingen seit 1788 neben der Rechtskunde erst alte und neue Sprachen, dann aussschließlich Seschichte. Nachdem er sich 1792 einige Zeit in Oldenburg aufgehalten hatte, ging er wieder nach Göttingen, um sich zu habilitizen. 1794 erhielt er einen Ruf als außerordentlicher Professor der Philosophie nach Jena. Sehr bald aber gab er diese Stelle wieder auf und ging 1799 nach Berlin. 1800 wurde er Resident des Lands

grafen von Hessen Somburg, 1804 Geschäftsträger des Kurerztanzlers und 1806, nachdem er in den Adelsstand erhoben worden, Geschäftsträsger für die Städte Bremen, Hamburg und Kürnberg am preußischen Hose. Als turz darauf, in Folge der Schlacht bei Jena, seine diplomatische Wirksamteit fast aushörte, widmete er sich, von seiner Gattin, Karoline v. W. geb. Stosch, häusig unterstüßt, gänzlich wieder literarisichen Arbeiten. Rach der Schlacht bei Lügen 1813 sloh er, um der Rache Rapoleon's auszuweichen, schon sehr trank, nach Prag, wo er am 19. Juni 1817 starb.

v. Woltmann's Schriften find aufgezählt in ber Allg. Real : Eucyliop. f. b. gebild. Stände. Leipz., 1865. 15. Bb. S. 344. Guben, Chronol. Tabell. 2c. 111, 182. 183.

#### Johann Georg Leng,

geboren am 2. April 1748 ju Schleufingen, wo fein Bater Opmnafials lehrer war, erwarb sich, da berselbe sehr frühzeitig gestorben war, selbst Unterricht gebend bie nothbürftigen Mittel, Unterricht zu erlangen. 1765 bezog er die Universität Jeng, wo er Theologie studirte und zugleich in einigen Professorbäusern Unterricht gab, 1770 erlangte er unentgelblich ben Grad eines Magisters und Doctors ber Philosophie, wurde auch bald darauf als Privatdocent von der philosophischen Kacultät zugelassen. Runächst maren jedoch seine Studien immer noch ber Theologie gewidmet und seine ersten schriftstellerischen Bersuche, welche in jene Beit fallen, beziehen fich auf die hebraische Grammatit. Epas ter, ba er burch bie erhaltene Stelle eines Lectors im herzoglichen Convictorium, seit 1773, mehr in Jena figirt war, wendete er sich der römisch = Klassischen Literatur zu und sowie er dieser seine Privatvorle= sungen widmete, so beschäftigte er sich auch mit ber Berausgabe einiger lateinischer Schriftsteller. In jener Zeit war indessen auch die Reigung erwacht, welche seiner späteren Thätigkeit eine andere Richtung aab, nämlich die Neigung zu ben Naturwissenschaften. Rur porüber= gebend mar jedoch diese Reigung rucksichtlich ber Pflanzenkunde und Thiergeschichte, bleibend hielt fie ibn bei ber Mineralogie fest. Schon seit 1780 arbeitete er lesend und schreibend für diesen Theil der Na= turtunde und befreundete fich mit bemfelben immer mehr, ba gerade damals Werner in Freiberg fein Mineralfpftem berausgab, beffen "Bosaune" Benz von nun an wurde, wie Werner selbst ihn einmal gegen einen Bekannten nannte. Die 1779 empfangene Aussicht über das von dem Herzog Karl August erkaufte walch'iche Kabinet war die nächste und unmitteldarste Beranlassung hierzu. Hatte er dis dahin noch immer die Theologie sestgehalten und auch sleißig gepredigt, so gab er sie von da an ganz auf, und seine zahlreichen Schriften bezeugen, mit welschem Eiser er sich den neu erwählten Studien hingab. Sine Folge dieses Eisers war auch die 1796 erfolgte Stiftung einer mineralogischen Societät, deren Uedungen er als Director leitete. Es kam nun eine Beförderung nach der anderen. Nachdem er schon 1785 zum Bergsecretär und drei Jahre darauf zum Abjuncten der philosophischen Facultät ernannt worden war, wurde er 1794 außerordentlicher Prosessor, 1803 erhielt er das Prädicat als Bergrath, 1810 eine ordentliche Honorarprosessung mit Sit und Stimme im akademischen Senate. Likarb am 28. Februar 1832.

Seine Schriften fteben im Refrolog b. Deutsch. 3lmenau, 1834. 10. Jahrg. 1832. 1. Th. S. 127 f.

#### Abam Chriftian Gaspari,

geboren zu Schleusingen am 18. November 1752, war seit 1790 Doctor ber Philosophie, seit 1795 außerorbentlicher Prosessor berselben auf ber Universität Jena (vorher privatisirte er zu Hamburg, Ersurt und Weimar, nachdem er Hosmeister bes jungen Grasen von Moltse zu Noer im Herzogthum Schleswig gewesen war). Von 1797 bis 1798 war er außerorbentlicher Prosessor der Geschichte und Geographie an dem Gymnasium zu Oldenburg, privatisirte später zu Wandsbeck bei Hamburg, wurde 1803 kaiserlich russischer Hospath und orbentlicher Prosessor der Geschichte, Statistit und Geographie des russischen Reichs und der Prosessor Lievland, Esthsand u. s. w. auf der Universität Vorpat, 1810 orbentlicher Prosessor in selbiger Eigenschaft auf der Universität Königsberg. Er starb am 27. Mai 1830.

Seine Schriften find verzeichnet im Retrolog b. Deutschen. Imenau, 1832. 8. Jahrg. 2. Th. S. 953. Guben, Chronol. Tabell: III, 92 f.

#### Samuel Gottlieb Lange,

geboren am 5. April 1767 ju Dhra bei Danzig, ber Cohn eines bor-

tigen Predigers, verdankte die erste wissenschaftliche Bildung dem atabemischen Gymnasium seiner Baterstadt. Auf der Universität Jena widmete er sich dem Studium der Theologie, Philosogie, Philosophie und Geschichte. Nach Beendigung seiner atademischen Laufdahn kehrte er nach Danzig zurück, begab sich aber auf ärztlichen Raufdahn kehrte er nach Danzig zurück, begab sich aber auf ärztlichen Rath ün Frühzighr 1795 wieder nach Jena. Er habilitirte sich, nachdem er Magister geworden, als Privatdocent und hielt theologische und philosophischen Borlesungen. Noch im Jahre 1795 ward er Adjunct der philosophischen Facultät und 1796 außerordentlicher Prosessor der Philosophischen außerordentliche theologische Prosessor erheilt er im Jahre 1799, solgte aber um diese Zeit einem Ruf nach Nostock, wo er ordentlicher Prosessor der Theologie und Prediger an der heiligen Geistlische ward. Im Jahre 1799 erlangte er die theologische Doctorwürde und 1809 wurde er erster ordentlicher Prosessor der Theologie und Senior seiner Kacultät. Er starb am 15. Juni 1823.

Lange's Schriften find in D. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrh. Reuftabt a. b. D., 1832. 2. Bb. S. 265 verzeichnet.

#### Seinrich Rarl Abraham Gichftäbt,

geboren ben 8. August 1772 ju Dichat, besuchte seit 1783 Schulpforta und bezog 1787 bie Universität zu Leipzig, wo er sich besonders unter Morus ber Theologie widmete, jugleich aber bie humanistischen Stubien eifrigst betrieb, in benen Blatner, Beck und Reiz seine vorzuglichsten Lehrer waren. Nachdem er hier 1789 promovirt, 1793 sich habilitirt und 1795 zum außerorbentlichen Professor ber Philosophie ernannt worden mar, ging er 1797 auf Beranlassung bes Hofraths Schütz nach Jena, wo et an ber Rebaction ber "Allgemeinen Literaturzeitung" Theil nahm, ward baselbst 1800 nach Balch's Tobe Dis rector der lateinischen Gesellschaft, die ihm ihre neue Organisation und neues Leben verdankt, und nach dem Abgange von Schüt 1803 orbentlicher Professor der Beredsamkeit und Dichtkunft. Roch in bemsel= ben Jahre begann er die neue "Senaische allgemeine Literaturzeitung," die unter seiner Leitung (bis 1840) eine lange Reihe von Jahren durch Gründlichkeit und Gebiegenheit ber Recensionen sich auszeichnete. Im Jahre 1804 erhielt er die Stolle eines Oberbibliothekars bei der Uni=

versität, 1808 von der Universität Marburg die theologische Doctorwürde und 1809 den Charakter eines geheimen Hofraths. Nachdem er am 26. Februar 1839 sein 50jähriges Doctorjubiläum, 1845 das Jubiläum seiner leipziger, 1847 seiner jenaischen Anstellung geseiert, starb er am 4. März 1848. Seine Leiche wurde in Benndorf beigeset. Das ihm dort gewidmete Epitaphium ist von dem holländischen Philologen und Kritiker Hosman Peter Peerskamp in Hilverzum (früher Prosessor in Leyden) versaßt 1).

Eichstädt's Hauptwerke sind theils Ausgaben von Classiffern, die aber unvollsendet blieben, wie von Diodorus Siculus (2 Bde. Halle, 1800—1802), von Lucrez (Bd. 1. Leipz., 1801), theils fritische Abhandlungen, wie "Do dramate Graccorum comico-satyrico. Lips., 1793", "Quaestiones philologicae (2 Hefte) Lips., 1796 u. Jenae, 1804)", Untersuchungen über Theofrit, Tibull, Horaz, Phabrus, Baler. Cato 20., theils Uebersetungen histor. Werke, die sich zunächst auf d. griech. u. röm. Alterthum beziehen, unter andern von Mitsord's "Geschichte Griechenlands. 6 Bde. Leipzig, 1802—1808". Eine von E. selbst begonnene Sammlung seiner "Opuscula oratoria. Jenae, 1848—1849." (Ed. II. 1851) wurde von Weißenborn zu Ende geführt. Ugs. G. Gülbenapfel, Jenaischer Univ. Alm. f. d. J. 1816. S. 156—164. H. Doring, Jen. Univ. Alm. 1845. S. 113—124. Eichstadius, Annal. acad. jenens. Vol. I p. 35 sqq.

#### Wilhelm Gottlieb Tennemann,

geboren am 7. December 1761 zu Brembach bei Erfurt, wo sein Bater Pfarrer war, besuchte seit 1778 die Schule zu Erfurt und seit 1779 die dasige Universität, wo die Liebe zu philosophischen Studien ihn von der Theologie abzog. Im Jahre 1781 ging er auf die Universität zu Jena, habilitirte sich 1788 daselbst und erhielt 1798 eine außerordentsliche Prosessur der Philosophie. Im Jahre 1804 solgte er dem Ruse als ordentlicher Prosessor der Philosophie nach Marburg, war von 1816 an auch zweiter Universitätsbibliothekar und starb am 30. September 1819.

Hic situs est Henricus Carelus Abrahamus Eichatadius
Joannis Abrahami
Archidiaconi et Ephori Vicarii Ossitiensis f.
n. Ossitii VIII Augusti MDCCLXXII m. Jenae
IV Martii MDCCCXLVIII.

<sup>1)</sup> Es lautet :

Bgl. Allg. beutsche Real Encyllop. 10, Auft. Leipz., 1854. 14. Bb. S. 743. Guben, Chronol. Tabellen ac. III, 130 f.

#### Johann Severin Bater

war geboren am 27. Mai 1771 zu Altenburg, wo sein Bater Hosabvocat war. Rachdem er das Gymnastum seiner Laterstadt absolvirt
hatte, bezog er 1790 die Universität Jena, wo er sich besonders der Theologie und den morgenländischen Sprachen widmete; 1792 ging er
nach Halle, um sich unter F. A. Bolf's Leitung in der Philosogie zu
üben. 1794 erlangte B. die Magisterwürde, 1795 ward er Hosneister
eines Freiherrn von Campenhausen aus Livland und hielt gleichzeitig
alademische Borlesungen, ging aber schon 1796 als Privatdocent nach
Jena. 1798 erhielt er eine außerordentliche Professur der Philosophie,
1800 solgte er einem Ause als Professor der Theologie und der morgenländischen Sprachen nach Hale, 1807 erhielt er die theologische
Doctorwürde, solgte 1809 einem Ruse als Professor der Theologie
nach Königsberg und 1820 als Professor der Theologie und der morgenländischen Sprachen nach Hale. Hier starb er am 16. März 1826.

Bater's Schriften f. in S. Doring, Die gel. Theol. Deutschl. im 18. u. 19. Jahrb. Reuftadt a. b. D., 1835. 4. Bb. S. 569 ff.

#### Johann Adolf Jacobi,

geboren am 9. August 1769 zu Großlochberg, einem unweit Rudolsstadt, aber im Altenburgischen gelegenen Dorse, der Sohn eines dortizgen Pfarrers, bezog in seinem 17. Jahre die Universität Göttingen. Nach beendeten theologischen und philosophischen Studien ward er 1797 Rector an der Stadtschule zu Jena und Diaconus daselbst, 1798 zugleich außerordentlicher Professor der Philosophie. 1799 erhielt er eine Pfarrstelle zu Ausla im Gothaischen. Als Landschuleninspector und Stiftsprediger ging er 1801 nach Gotha. 1812 ward er zum Oberpfarrer und Superintendenten in Waltershausen ernannt. Dort starb er am 12. August 1847.

Jacobi's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. X, 4 f. XIV, 216. XVIII, 244. XXIII, 3. Bgl. Reu. Retrol. b. Deutsch. Jahrg. XXV Ih. 2 6. 844 f.

#### August Wilhelm von Schlegel,

geboren ben 8. September 1767 zu Hannover, wo sein Vater, Johann Abolph Schlegel, Konsistorialrath, Generalsuperintendent des Fürstenthums Kalenberg und erster Prediger an der Neustädter Kirche war, studirte zu Göttingen Theologie und Alterthumswissenschaften, wurde hierauf Hosmeister zu Amsterdam und wandte sich 1796 mit dem Titel eines rudolstädtischen Kaths nach Jena, erhielt 1798 eine außerordents liche Professur der Philosophie, die er jedoch schon 1801 wieder niederlegte und begleitete nun nach kurzem Ausenthalte zu Berlin die Frau von Staël auf Reisen durch Italien, Frankreich und Dänemark. 1809 ging er nach Stockholm, ward schweden als geheimer Kabinetssecretär nach Deutschland. In der Folge lebte er wieder eine Zeit lang bei Frau von Staël in Frankreich, dis er 1818 nach Bonn berusen ward, wo er 1845 starb.

v. Schlegel's Schriften f. in Guben, Chronolog. Tabellen zc. III, 166 f. Pierer's Universal Ber. XIX, 614 f. Pierer's Suppl. V, 685.

#### Ronrad Dietrich Martin Stahl,

geboren am 13. (nach Andern am 30.) März 1773 zu Braunschweig, verdankte den dortigen beiden Gymnasien und dem Collegium Carolinum seine wissenschaftliche Bilbung. Neben der Jurisprudenz studirte er zu Helmstädt Naturwissenschaften. Im April 1795 erward er sich dort die philosophische Doctorwürde. Noch in demselben Jahre habilitirte er sich in Jena als Privatdocent und wurde 1799 außerordentlicher Professor. Er hielt Vorlesungen über Nathematik und Physik. 1802 folgte er einem Ruf nach Coburg als Professor an dem bortigen akademischen Gymnasium. 1804 ward er Professor der Masthematik und Physik in Würzdurg. Für dasselbe Lehrsuch ward er 1806 nach Landshut und 1826 nach München berusen. Er starb bort am 12. Februar 1833 als Hofrath und Professor der Physik und höshern Mathematik.

Stahl's Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. VII, 608. X, 699. XI, 707. XV, 120. Reu. Refroi. b. D. Beimar, 1835. 11. Jahrg. Th. 2 S. 918 f.

#### Friednich Wilhelm Joseph von Schelling,

geboren ben 27. Januar 1775 ju Leonberg im Burtembergischen, ftubirte in Tübingen, wo er icon 1794 und 1795 seine beiben ersten schriftstellerischen Bersuche berausgab, und turze Reit auch in Leinzig. Im Jahre 1798 trat er in Jena, burch Reinhold und Fichte bamals ber Mittelpunkt ber philosophischen Bemeaung, als Lehrer ber Philosophie auf und erhielt hier nach Fichte's Abgang 1800 eine außerorbentliche Professur. Im Jahre 1803 ging er als Professor ber Philosophie nach Burgburg über, 1807 ward er in München angestellt als ordentliches Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften und 1808 auch als Generalsecretar ber Atabemie ber bilbenben Kunfte. Der Ronia Maximilian Roseph abelte ihn. Im Winter 1820 beurlaubt, verließ er München und begab fich nach Erlangen, wo er philosophische Bortrage hielt. Nach ber Stiftung ber Universität zu München tehrte er als geheimer Hofrath borthin jurud, um ben ersten Lehrstuhl ber Philosophie einzunehmen. Später wurde er wirklicher geheimer Rath, Borftand ber königlichen Atabemie ber Biffenschaften und Confervator der wissenschaftlichen Sammlungen. Bon dem König Friedrich Wilhelm IV. 1841 nach Berlin berufen, trug er bafelbst seit bem Winter 1844 die von ihm f. g. Philosophieen ber Offenbarung und der Mp; thologie vor. Er ftarb am 20. August 1854 in Ragaz, Bezirt Sargans, Ranton St. Gallen, an Altersschwäche. Seine irbische Bulle ruht bort auf bem Rirchhofe. Schon bas zweite Jahr nach seinem Tode, an seinem Sterbetage, wurde das Grabmal enthüllt, welches Maximilian II., König von Bayern, aus königlicher Vietat seinem ebemaligen vielgeliebten Lehrer an jenem Orte in ber Schweiz errichtete. Bemerkenswerth ift, bag Sch. zwar im jugenblichen Mannesalter, von feinem 19. bis jum 34. Lebensjahre, eine bochft fruchtbare fchriftstellerische Thätigkeit geubt, aber vom Jahre 1810 - 1815 nur eine pole= mische Schrift gegen Jacobi, einige Befte ber "Allgemeinen Zeitschrift von Deutschen für Deutsche" und eine Abhandlung über bie Gotthelten von Samothrace neu herausgegeben und seitbem bis zu seinem Tobe als Schriftsteller so gut wie geschwiegen hat. Als Dichter (im tied's ichen Musenalmanach) nannte er fich Bonaventura.

Bezüglich feiner Schriften f. E. Reinhold, Geschichte der Philosophie ic. 3. Aufl. Jena, 1845. 2. Bb. 6. 346 ff.

#### Johann Christian Wilhelm Angust,

geboren den 27. October 1772 ju Eschenberga im Gothatschen, wo sein Großvater Friedrich Albert A., der als Rabbi Herschel 1722 zum Christenthum übertrat, als Prediger starb und sein Bater Ernst Friebrich Anton A., der fpater Superintenbent zu Ichtershausen murbe und 1820 ju Jena starb, gur Rett ber Geburt bes Sohnes Pfarrer mar. A. verbantte seine erste Bildung bem gelehrten Pfarrer Möller zu Gierstebt im Gothaischen, bezog 1787 bas Gymnasium zu Gotha, 1790 bie Universität Jena und vollendete seine theologischen und philologischen Studien in Leipzig. Hierauf lebte er in Gotha, bis er 1798 sich wieder nach Jena begab, wo er Privatdocent der Philosophie wurde und Borlefungen über orientalische Sprachen hielt. Er wurde 1800 zum außerorbentlichen Brofessor ber Philosophie, 1803 zum orbentlichen Brofessor ber orientalischen Sprachen und 1807 zum ordentlichen Honorars professor in der theologischen Facultät zu Jena ernannt, erhielt 1808 das Chrendoctorbiplom der Theologie von Rinteln und wurde 1809 berzoglich sachsen-weimarischer Consistorialrath, folgte 1812 einem Rufe als orbentlicher Professor ber Theologie nach Breslau und 1819 nach Bonn, wo er 1828, jedoch mit Beibehaltung seiner Professur in Bonn, auch jum Oberconsistorialrath in Roblenz und, als er 1835 ben Ruf nach Darmstadt als Prälat ausgeschlagen hatte, zum Consistorialbirector ernannt wurde. In Koblenz, wohin er zur Kandidatenprüfung gereist war, starb er am 28. April 1841.

Augusti's Schriften finden fich in Meufel's gel. Deutschl. IX, 40. XI, 26. XIII, 42 f. XVII, 57 f. XXII, 81 f. u. in Schulz's Aug. deutsch. Bucherlerikon I, 39 verzeichnet.

#### Johann Lorenz Inline von Gerfienbergt,

geboren ben 30. Mai 1749 zu Buttstedt im Weimarischen, studirte zu Jena, ward bort Magister und 1801 außerordentlicher Professor der Philosophie und späterhin der Mathematik. Er starb zu Jena den 5. September 1813.

Seine Schriften f. in Meufel's gel. Deutschl. II, 550 f. IX, 421. XIII, 462 f. XVII, 705.

#### ti Rael Lubwig Kernow, belle mig dat an en

geboren den 19. November 1763 zu Blumenhagen bei Pasewalt, Sohn eines Knechts, ward von seiner Gutsherrschaft erzogen und kam bei einem Schreiber, dann bei einem Apotheker in die Lehte, wo er unvorssichtiger Weise einen Jägerburschen erschoß. Um den Werbern zu entzgehen, ging er nach Lübeck, tried dort Paktunst und Maleret, widmete sich endlich ganz der Malerkunst, reiste duf seine Kunst und ging 1794 mit Buggesen nach Italien; in Kom lebte er dis 1802, wo er als außerordentlicher Prosessor der Philosophie nach Jena derusen wurde. 1804—1807 war er Bibliothekar der verwittweten Herzogin Amalie von Weimar. Er stard an einer Pulsadergeschwulst am 4. December 1808.

Bgl. Fernow's Leben von Johanna Schopenhauer. Tubingen, 1810. St. F. A. Guben, Chronolog. Tabellen 2c. Leipz., 1831. E. 140.

#### Friedrich Abam Georg,

geboren am 7. August 1774 in Baireuth, verdankte seine wissenschaftstiche Bildung bem bortigen Gymnasium. In Jena, später in Erlangen verband er seit 1792 mit der Philosophie und Mathematst das Studium der Cameraswissenschaften und der Jurisprudenz. 1796 erward er sich zu Erlangen durch Bertheidigung einer Inaugurasdissertation den philosophischen Doctorgrad und das Recht, über Detonomie und Cameraswissenschen öffentliche Borlesungen zu halten. Seit 1799 ledte er als Privatgesehrter in Meerfeld dei Darmstadt. Er ging hierauf nach Franksutt am Main. In Jena erhielt er 1802 die philosophische Doctorwürde, Roch in dem eben genannten Jahre ward er dort Prosessor der Camerasmissenschaften. Diese Stelle legte er 1805 nieder und privatisirte seitdem an mehreren Orten, 1818 in dem Pfarze dorfe Untersteinach bei Culmbach.

Georg's Schriften f. in Fiteufcher's Gelehrtengeschichte ber Univerfität, Erlangen, Abth. III S. 233. 315. Deufel's gel. Deutschl. IX, 413. XIII, 106. XVII, 691.

#### Johann Samnel Grich,

geboren am 23. Juni 1766 ju Großglogau in Niederschlefien, studirte in Halle Theologie, mandte fich aber balb ben hiftorischen Biffenschaf-

ten zu und ging 1786 nach Jena, um bort, mit Fabri die schon in Halle angesangene "Allgemeine politische Zeitung für alle Stände" herauszugeben, welche nachber in Hammerdörfer's Hände kam. Er siedelte
barauf nach Göttingen über und übernahm 1795 die Redaction der
"Meuen Hamburger Zeitung". Im Jahre 1800 wurde er nach Jena
als Theilnehmer an der "Allgemeinen Literaturzeitung" zurückberusen
und erhielt noch in demselben Jahre das dasige Bibliothekariat. Im
Sommer 1802 ward er zum außerordentlichen Prosessor der Philosophie ernannt. Drei Jahre später solgte er einem Kuse als ordents
licher Prosessor der Geographie und Statistik nach Halle, wo er 1808
auch Oberbibliothekar wurde. Er starb zu Halle am 16. Januar 1828.

Bgl. Allg. deutsche Real Encoklopadie 2c. Leipzig, 1852. 5. 8d. 6, 610 f. Reu. Rekrol. d. D. Ilmenau, 1830. 6. Jahrg. 1. Th. S. 48 ff. Polip, Jahrb. d. Gesch. u. Staatskunsk. 1828 Marzheft.

#### Franz Joseph Schelver,

geboren den 23. Juli 1778 zu Osnabrück, studirte zu Halle, wo er sich 1802 als Privatdocent habilitirte. 1803 folgte er einem Ruf nach Jena als außerordentlicher Professor der Philosophie. Späterhin ging er nach Heidelberg, wo er eine ordentliche Professur der Medicin mit dem Hofrathscharakter erhielt. Er starb zu Heidelberg den 30. Nosvember 1834.

Echelver's Schriften f. im Ren. Refrol, b. D. Jahrg. X Th. 2 S. 976 f.

#### Rarl Wilhelm Friedrich von Breger,

geboren am 29. September 1771 zu Heutingsheim im Würtembergisschen, ward nach vollendeten Studien 1800 Privatdocent, darauf (1803) Professor der Philosophie in Jena, kam 1804 als Professor der Geschichte nach Landshut, wurde 1807 Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Hofrath, später auch Professor der Geschichte am Lyceum und starb am 28. April 1818.

v. Breper's Schriften find aufgeführt in Guben's Chronolog. Tabellen. S. 191 u. in Pierer's Univerfal : Ler. 4. Bd. S. 327.

Christian August Gottlieb Gode f. Abtheilung Juristen.

#### Georg Friedrich Wifhelm Begel,

geboren am 27. August 1770 ju Stuttgart, wo ihn fein Bater, Secretär bei ber berzoglichen Kammer, nicht nur das Symnasium besuchen, sondern auch von Privatlehrern unterrichten ließ. Im 18. Jahre bezog er die Universität Tübingen, wo er in dem theologischen Stifte während der vorschriftsmäßigen funf Sabre bem philosophischen und theologifchen Studium oblag und mehrere Jahre hindurch ber Stubenburfche des Philosophen Schelling war. 3m 20. Jahre erhielt B. von ber tübinger Universität die philosophische Doctorwurbe. Um sich in der Welt, die damals icon in große Bewegung zu gerathen anfing, umzufehen, ging er nach vollendetem atabemischen Cutsus als hauslehrer nach Bern und von da nach Frankfurt a. M. Hier schloß er einen innigen Bund mit seinem Landsmanne, bem Dichter Solberlin, und mit Sinclair, bem Verfaffer bes Cevennentriegs, ein Berhaltnig, bas bie Beistesabwesenheit des Ginen und ber frube Tob bes Anderen unterbrach. Giniges Bermogen, welches ihm nach feines Baters Tobe gui flet, feste ihn in den Stand, nach Jena zu geben, um daselbst bie Ibee von der Philosophie, die fich in ihm gebilbet hatte, weiter zu verfolgen und in naberen Umgang mit feinem Universitätsfreunde zu tommen, ber bamals Professor in Jena mar. Dieser jenaische Aufenthalt brachte ihn auch mit Schiller und Goethe in nabe Berührung. Oftern 1802 habilitirte er sich als Privatdocent in der philosophischen Facultät und wurde 1805 außerorbentlicher Professor. 1807 bis 1808 übernahm S. in Bamberg die Redaction ber "Bamberger Zeitung", im Berbft 1808 das Rectorat des Symnasiums zu Mürnberg. 'Im Herbst 1816 wurde er als Professor ber Philosophie nach Heibelberg berufen, von wo et im Herbst 1818 an Richte's Stelle nach Berlin ging. H. Karb 1831 am 14. November, am Tobestage Leibnigens, an einem Rervenschlag mit bem Uebergang jur Cholera. Er ruht, bem von ihm ofters ausgesprochenen Wunsche gemäß, bicht neben seinem großen Borganger Fichte.

Hegel's Schriften find verzeichnet im Retr. d. D. Jimenau, 1833. 9. Jahrg. 2. Th. S. 967. Bgl. E. Reinhold, Sefch. d. Philof. 4. Aufl. 114, 512 ff.

#### Jolob Friedrich Fries,

geboren am 23. August 1778 ju Barby, mo sein Bater Mitglieb ber

Direction ber evongelischen Brudergemeinde mar. In ber Schule ju Barby und in bem theologischen Seminar biefer Brüdergemeinde erhielt er feine erfte miffenschaftliche Bilbung; 1795 bezog er Die Universität Leipzig und ging von ba 1796 nach Jena, bas Studium ber Philosophie mit bem ber Mathematik und ber Naturmiffenschaften verbindend. Im Berbit 1797 verließ er Jena und verweilte bis jum Jahre 1800 als Saussehrer ju Bofingen in ber Schweiz. Dann tehrte er nach Jena gurud und habilitirte fich hier im Berbit 1801 als Bripatbocent. Rach einer Reise burch die Schweiz, Frankreich und Oberitalien lehrte er im Winter 1804 zu Jena Philosophie und erhielt im Marz 1805 zugleich mit Begel eine außerordentliche Professur, jedoch gleich darauf den Antrag zu einer ordentlichen Professur der Philosophie und Mathematit in Heibelberg, wo er im Commerhalbjahr 1805 seine Vorlesungen begann; 1813 ward ihm daselbst auch die Prosessur der Physik übertragen. Zu Michaelis 1816 folgte er dem Ruf, welcher ihn als Professor ber theoretischen Philosophie nach Jena zuruckführte. 1819 wurde er wegen bes Wartburgsfestes von seinem Lehr= amte suspendirt, 1824 aber erhielt er die Professur der Mathematik und Physik. Später ward er zum großherzoglich sächsischen geheimen Hofrath ernannt und starb am 10. August 1843.

Seine Schriften find in E. Reinhold's Gefch. Der Philos. Bena, 1854.

### Seinrich Enben I.,

gehoren den 10. April 1780 zu Lorstebt im Bremischen, besuchte 1796 die Domschule zu Bremen und 1799 die Universität Göttingen, wo er sich dem Studium der Theologie widmete. Nach vierjährigem Ausenthalt verließ er die genannte Hochschule. Er lebte drei Jahre auf dem Lande und übernahm hierauf eine Hofmeisterstelle dei dem Staatsrath Hufeland in Berlin. In Göttingen, wohin er wieder zurückgekehrt war, setzte er seine Studien fort und beschäftigte sich zugleich mit literarischen Arbeiten im historischen Fache. 1805 erhielt er von der philosophischen Facultät zu Jena die Doctorwürde und solgte 1806 einem Ruf nach der genannten Universität als außerordentlicher Professor der Philosophie. 1808 ward er ordentlicher Honocarprofessor. Nach Heinzich's Tobe (1810) übernahm er das erledigte Lehrant der Geschichte

und 1811 rückte er in die Facultät ein. Der Größberzog von Sachen-Beimar ertheilte ihm den Charakter eines Hofraths, von dem Hetzgog von Sachen-Gotha ward er zum geheimen Hofrath ermannt. 1820 erschien er als Deputirter der Universität auf dem weimarkschen Landtage. Die in spätern Jahren (1832) auf ihn gefallene Wahl zum Abzgeordneten der Akademie lehnte er in. Er starb zu Jena den 23. Rai 1847.

Luben's Schriften f. im Ren. Retrol. bi.D. 25. Jahrg. 11Th. S. 377 f. Bgl. Rudblide in mein Leben. A. b. Rachlaffe von S. Luben. Jena, 1847, Eichstadij, opusc. orat. Ed. sec. p. XIV. sqq.

### Lorenz Oten f. Abtheilung Mediciner.

#### Rarl Chriftoph Gottlieb Sturm,

geboren 1781 zu Hohenleuben im Boigtlande, bezog 1795 bas Gyms nafium zu Beimar und 1798 die Universität Jena, wo er die Cameralwissenschaften studirte. 1800 ging er nach Berlin, um die bortige Bauakademie zu besuchen und sich vorzüglich in dem practischen Theile seines Fachs auszubilden. Er durchreiste einen großen Theil Deutsch= lands und hielt sich längere Zeit im Mecklenburgischen auf, wo er sich vorzüglich mit bem Bauwesen beschäftigte. 1805 kehrte er als Privatdocent nach Jena zurud. 1807 ertheilte ihm die dortige philosophische Facultät den Doctorgrad. Er ward zugleich zum außerordentlichen Professor der Philosophie und 1809 jum ordentlichen Professor der Detonomie und ber Cameralwiffenschaften ernannt. Mit feinen alabei mischen Vorlesungen vereinigte er im Commersemester ben practischen Betrieb der Landwirthschaft auf einem von ihm errichteten Institut zu Tiefurt bei Beimar. Ein abnliches Institut grundete er später zu Poppelsdorf bei Bonn, wohin er 1819 als Professor ber Cameralmife fenschaften gegangen mar. Er ftarb als fachsen : caburgifcher "Hafrath zu Bonn ben 18. Mai 1826.

Sturm's Schriften find in Deufel's gel Deutschl. X, 729. XX, 695 f, verzeichnet.

#### D. Gabriel Henry,

geboren zu Rancy, wurde 1795 Lector, 1808 Professor ber französischen Sprache und Literatur an' ber Universität Jena, bann (1813)

geistlicher Rath und Cymnasiallehrer in Aschassenburg und starb am 4. Juni 1835.

Er verfaßte eine Histoire de la litterature frang. und mehrere Ueberfegungen inis Frangofiche,

# Georg Gotflieb Gilbenapfel,

geboren den 1. Juni 1776 zu Oberndorf im Großherzogthum Beimar, studirte seit 1798 Theologie und Philologie zu Jena, ward 1803 Doctor der Philosophie und bald nachher Privatdocent. 1808 erhielt er eine außerordentliche Prosessung der Philosophie und 1810 die Stelle eines Bibliothekars an der Universitätsdibssichek zu Jena. 1817 ward er ordentlicher Honorarprosessor der Philosophie. Er erhielt zugleich den Auftrag, die beträchtlich verwehrte Universitätsdibliothek neu zu ordnen. Diesem mühevollen Geschäft und seinen akademischen Borlesungen widmete er sich mit einem Eiser, der seine ohnehin schwache Gesundheit völlig untergrub. Er starb den 21. September 1826.

Guldenapfel's Schriften find in feinem Ben. Univers. Miman. f. b. 3. 1816 5. 202 f. u. in Meufel's gel. Deutschl. XIII, 516. XVII, 815. XXII, 490 ver- zeichnet.

## Friedrich August Röthe,

geboren den 30. Juli 1781 zu Lübben in der Niederlausit, verdankte die Grundlage zu seiner wissenschaftlichen Bildung dem Gymnasium zu Bauben. 1800 bezog er die Universtät Leipzig, wo er Mitglied des phisologischen Seminars ward. 1803 erhielt er in Leipzig den Grad eines Doctors der Phisosophie und Magisters der freien Künste. Balb nachher ward er Besperprediger an der Paulinerkirche. 1806 ging er nach Dresden, wo er die dortige Bibliothek zu kirchenhistorischen Studien benutzte. Er solgte hierauf 1810 einem Ruf nach Jena als außersordentlicher Prosesson der Phisosophie. 1812 ward er zum Garnisonsprediger und Diakonus an der Stadkkirche ernannt. Beide Aemter trat er jedoch erst im Januar 1813 an. 1817 erhielt er eine ordenkliche Prosesson erst im Januar 1813 an. 1817 erhielt er eine ordenkliche Einige Jahre später solgte er einem Kuf nach Allstedt als Superintenzbent und Oberpfarrer mit dem Character eines Consistorialraths. Er starb zu Allstedt den 23. October 1850.

Rothe's Schriften f. in Menfel's gel. Daufch. TVIII, 403, Gulbenapfel's Zenaisch. Univers. Alm. S. 204, f. u. im Reu. Retrol. b. D. Jahrg. 28 Th. 2 S. 667 f.

## Johann: Bolfgang Döbereiner, an guffe sien ... ife

arth complete care

geboren am 13. December 1780 ju Sof, begann, mit einer nur burftigen Schulbilbung ausgerüftet, 1795 gu Munchberg feine pharmaceutiichen Studien, beschäftigte fich feit 1799 ju Ratisruhe und Strafbutg mit der pharmaceutischen Pragis und fing an, burch ben Umgang mit Rolreuter, Smelin und Anderen auf die Luden feines Biffens aufmert. sam gemacht, Philosophie, Botanit, Mineralogie und Chemie zu stubiren. Auf Beranlassung seiner Bermandten übernahm er zwar 1808 ein mercantilisches Geschäft, mußte aber dasselbe nach zwei Jahren wieder aufgeben, worauf er sich ausschließlich chemischen Studien und Arbeiten widmete. Im October 1810 erhielt er die Professur der Chemie zu Jena, in welcher er bis zu seinem am 24. März 1849 erfolgten Tode wirtte. Karl August von Sachsen-Beimar-Eisenach, welcher mit Goethe ein entschiedenes Interesse an seiner wissenschaftlichen This tigleit nahm, ernannte ihn Anfangs zum Bergrath, barauf zum Hofrath und geheimen Hofrath und im Frühjahr 1857 errichteten ihm Schüler und Berehrer auf bem Fürstengraben (vor ber "Rose") zu Jema ein Denkmal. Unter seinen vielfachen Entbedungen erregte bie ber Entzündlichkeit des Platins und die Anwendung derfelben zur Construction ber Platinfeuerzeuge und bergleichen das meiste Aufsehen.

Seine alteren Entdedungen find größtentheils in Gehler's Journal b. Chemie, Physik u. Mineralogie, die neueren in Schweigget's Journal für Ebemie u. Physik, im Archiv der Pharmacie und in selbstkandigen Schriften enthalten, unter denen die Zur pneumatischen Sehmie. 5 Bde. Jena, 1821—1825., Zur Gahrungschemie. Jena, 1822. 2. Aust. 1844., Ueber neuentdeckte, höchk merkwürdige Eigenschaften des Platins 2c. Jena, 1824., Beitr. 3. physikal. Chemie. Heft 1—3. Jena, 1824—1838. u. Jur Chemie des Platins. Stuttg., 1838 die vorzüglichsten find. Außerdem schrieb er: Elemente der pharmaceut. Chemie. 2. Aust. Jena, 1819. — Aufangsgr. der Chemie u. Stöchiometrie. 3. Aust. Jena, 1826. — Grundriß der allgem. Chemie. 3. Aust. Jena, 1826 u. das Supplement dazu Stuttg., 1837 u. gab mit seinem Sohne, Franz D., ein Deutsches Apothekerbuch. 3 Bde. Stuttg., 1840—1844 heraus. — Bgl. Zur Erinnerung an 3. B. Otbereiner. Jena, 1849.

## 311 Rarl Dietrich von Beinchew,

geboren 1778 zu Potsdam, besuchte die Stadtschule zu Küstein. Gegen seine Neigung mußte er sich 1794 dem Soldatenstande widmen. Des Militärdienstes überdrüffig, nahme er ISD2! seinen Abschied und ging nach Halle, wo er sich vorzugsweise mit dem Studium der Mathematik beschäftigte. 1809 erlangte er von der philosophischen Facultät zu Rostock die Doctorwürde. 1810 folgte er einem Auf nach Jena als außerordentlicher Professor der Philosophie und 1811 ward er dort zum Ausseher der neu erbauten Sternwarte ernannt. Späterhin solgte er einem Ruf nach Bonn als ordentlicher Professor der Astronomie. Zugleich ward ihm das Lehramt der Mathematik und Physik übertragen. Er starb zu Bonn den 30. April 1836.

v. Munchow's Schriften f. in Gulbenapfel's Zenaisch. Universit. Alm, 6. 209 u. im Reuen Retrolog d. Deutschen. Jahrg, XIV Th. 2 G. 1020.

## Johann Anton Fahrenfrüger,

gebaren den 23. October 1759 in Hamburg, besuchte das Johanneum und seit 1779 das Gymnasium daselhst, studirte dann Theologie zu Leipzig, ward Doctor der Philosophie, lebte darauf als Lehrer in seinner Baterstadt, ward 1810 außerexdentlicher Prosessor der Philosophie in Jena, wo er schon seit 1805 als Privatgelehrter gelebt hatte, 1813 Borsteher einer Erziehungsanstalt in Hamburg und starb den 23. Avril 1816.

Sahrentruger's Schriften fteben in S. Schröder's Leriton d, hamburger Schriftsteller ze. Samburg, 1852, Bb. 2 S. 264 f. u. in Meufel's gel. Deutschl. 11, 287. 1X, 324. XIII, 364. XVII, 548.

## fend in and dan George Wilhelm Lorsbach!

war den 29. Februar 1752 zu Dillenburg geboren, wo sein Bater die Stelle eines geheimen Justigraths und Kanzleidirectors bekleidete: Nachsbem er das Pädagogium seiner Baterstadt besucht hatte, begann et im Jahre 1768 seine theologischen Studien auf der Universität Herbotn, ging im Herbst 1771 nach Göttingen, wo er sich hauptsächlich dem Studium der älteren Sprachen widmete, kehrte aber im Frühjahr 1773 nach Herborn zurück. Nach Beendigung seiner akademischen Laufbahn

lebte or wier Rubre im elterlichen Sanfe in Dillenburg und lieft fich unter die Landidaten des Bitediataines nufnehmen. Im Rabre 1778 exhieft er bas Rectorat ber Schule nu Sienen. Diese Stelle vertauschte er 1786 mit einer gleichen ant Babagogiumnzu Dillenburg und erhielt ben Litel eines Brofeffors. 1791 fibernubm E: bas Rectorat am Bio bagogium in Herborn und ward zugleich Professor der vrientatischen Spracken on ber Afabemie, 1792 wurden ihnt die bistorischen und eres netifchen Borlefungen übertragen, weshalb er fein Schulamt niederlogte und fich naussichtieftlich bemt atabemischen Beben widmeter A793 erhielt er die britte orbentliche Professur ber Theologie und 1794 rudte er in die zweite hinauf, nachdem er von feinem Kürsten ben Charafter eines Confiftorialrathe ethalten hatte. 1812 folgte er dem Auf zum ordentilichen Brofessor ber vrientalischen Literatur nach Jena. Der Bergog von Beimar verlieh ihm das Prädicat eines Confistorialraths und im Rebruar besselben Rahres erhielt er zu Jena die philosophische Docvorwürde. Kaft gleichgeitig ertheilte ihm die theologische Racultat zu Marburg ben Grab eines Doctors ber Theologie. Er ftarb, am 30. 200av 1816.

Lorsbach's Schriften find verzeichnet in S. Doring, Die gelehrt. Theof. Dentichl. in 18, u. 19, Jahrh. Reufigdt a.b.D., 1832. 2. 286, G. 361 f.

## .... Rarl Friedrich Bachmann,

1.1

geboren am 24. Juni 1785 zu Altenburg, verließ das Gymnastum seiner Baterstadt Ostern 1803, um die Universität Jena zu besuchen, wo er erst Theologie, nacher Philosophie studirte und Hegel, Krause, Ast und Schelver hörte. Er war drei Jahre lang Mitglied der lateinischen Gesellschaft unter Sichstädt. Nachdem er 1806 die philosophische Doctorwürde erlangt hatte, ging er im Frühjahr 1807 nach Dresden, um durch Benugung der vortigen literarischen Schäfte sich auf die atademische Läusbahn vorzubereiten. Im Herdrischen Eriste er nach Helberg in det Absiedt, dort als Arivatdocent auszutreten. Da er aber durch eine sechswöchentliche Krantheit an der Erössnung seiner Borkessungen für das nächste Semester gehindert wurde, sa ergriff er auf den Rath seines Arztes die Gelegenheit, eine Hauslehrerstelle in der Schweiz bei Herr von Wattenwyll in Belp bei Bern ungmehmen. Hier blied er bis zum Sommer 1810; war er nach Lena zurücksehre und im

Herbst beffelben Jahres als Privatbocent in der Philosophie auftrat. 1812 erhielt er eine außerordentliche Professur und wurde schon im Nahre 1813 als Professor ber Moral und Politik ber Rachfolger Uirich's in ber philosophischen Kacultat. Mehrere Sahre nachber befuchte er noch die naturwissenschaftlichen Borlesungen seiner Collegen, um die Lücken seiner Studien in diesem Gebiete bes Wiffens so viel wie moalich auszufüllen. Daburch wurde auch seine Liebe zur Mineralogie gewedt, und von der Redaction des "Hermes" aufgefordert, gab er in biefer Zeitschrift im Jahrgang 1824 eine Uebersicht ber neueren Leistungen in bieser Bissenschaft. Balb nachher wurde er zum Prodirector der großberzoglichen mineralogischen Gesellschaft, 1831 zum wirt-Athen Stellvertreter des Bergraths Lenz und 1832 nach dem Tode besselben zum Director ber großberzoglichen mineralogischen Anstalten ernannt. Dadurch kam er mit Goethe, der ihn zu dieser Stelle empfohlen hatte, in noch genauere Berbindung. Bon dem Herzog von Sachsen=Altenburg erhielt er den Charakter eines Hofraths und nach einiger Zeit ben eines geheimen Hofraths. Er ftarb am 18. September 1855 zu Kreuznach in Folge eines in Schlangenbad erlittenen Sturzes.

Bachmann lieferte Beitrage jum hermes, ju ben Blattern für literarische Unterhaltung, jur Allgemeinen Encyclopable von Ersch u. Gruber, sowie Recensionen in ber neuen Zenasschen Literature Zeitung. Ju bem Berzeichnisse seine Schriften in h. Döring's Zenaisch, Universit.-Almanach. 1845. S. 130 f. ift nachzutragen: Ueber eine Schattenseite unserer Literatur u. über die Bestimmung der Universität nach bem Statut der Universität Zena. Zwei Prozectoratsreden. Darmstadt, 1846 und zu bemerken, daß das "System der Logit. Leipzig, 1828" in's Französische u. Russische (Petersburg, 1831) übersest wurde.

## Friedrich Ludwig Lindner,

Sohn eines Predigers in Mitau, geboren am 23. October 1773, genoß auf den Schulanstalten seiner Baterstadt den gelehrten Borbereitungsunterricht und bezog 1792 die Universität Jena, wo er dis 1795 verweilte, ging darauf ein Jahr nach Würzburg, das folgende nach Göttingen und studirte Wedicin. Nachdem er 1797 in Jena die medicinische Doctorwürde erworben hatte, lebte er eine Zeit lang in Zeis, in
Wörlis bei Dessau, in Wien und Brünn. An beiden letzteren Or-

ten erlangte er big Krlaubniff, die Arzneikunft ausmühen. Bon Sans aus mit den Mitteln werschen, fich ben Launen bes Augenblade und leinen Reigungen bingeben ju können, wanderte er weiter, bald biers: hald horthin; - Rasidens en ha und dorty and the Elah: nemocile katta, führte ihn fein Wille im Nahre 1813 nach Rem annich. Hier marzer sehr millbommen. Um die auf der Beerstraße von Weimar über Raumburg nach Leipzig gelegenen, ganglich erschöpften Ortichaften pu febonen, murben bie aus Frankreich heranziehenden Truppenmaffen von Weimar Aber, Rena. Gera und Altenburg nach Sachsen gewiesen: Re weriger damals die herabgetommene Fregueng ber Universität die Mittel aux Bernflegung ber jablreichen Geerhaufen barbot, bestumehr mußte bargn liegen, burch einen fprachfentigen und gewondten Mann auf die Militärbehörden begütigend einzuwirken. Da 2. burch seinen früheren Aufenthalt in Jena Berbindungen mit den vorzüglichsten und einflufreichsten Häufern angelnüpft batte, so übertrug man ibm van Seite der Landesbehörde ben perfontichen Berlebr mit ben Roembline gen in allen Berpflegungs = und Einquartierungsangelegenheiten. Das Staatsministerium in Weimar, pon dem Bunsche beseelt, seinem freis willigen und bewährten Beamteten ein Beichen voller Anertennung gu geben, ernannte ibn gum aufererbentlichen Brofessor ber Philosophia ju Jena. Da er weber zu ben übrigen Professoren in eine wechte Stelt lung gelangen, noch auch bas Vertrauen der Studenten, die in jener aufgeregten Zeit von ihm als von einem "Franzosenfreunde" fich abi wendeten, gewinnen konnte, so ging er im Jahre 1814 nach Beimar, um seine Thätigkeit ben illerauffchen Aufernehmingen bes Lanbes-Inbustriecomptoirs zu widmen. Er lebte bier in völliger Ruruckgezogenheit feinen fcriftstellerischen Arbeiten, bis er unwillfurlich aus berfelben herausgetrieben wurde burch ein von dem Staatsrath von Robebue, ber um jene Zeit nach Weimar gezogen war, für bie ruffische Regierung verabfastes Bulletin aus bem Jahre 1817, bas aufällig in L's Hände gerathen und von ihm zum Abdruck gebracht worden war. Man weiß, daß man damit Cand's Unthat in die engste Berbindung brachte. L. hatte viel Berdruß und Unrupe bavon und reiste, um sich biesen Störungen seines friedlichen Lebens zu entziehen, nach Strafburg. Bie der seinen Willen war er betannt geworden, fand er fic auf die pus bliciftische Laufbahn hingeführt. Bir finden ihn barauf auf bem Conarosse in Aachen in ziemtich reger Verblitbung mit würteniberafichen Staatsmannern; ob veranlaßt, ob freiwillig fich barbietenb, ift uns unbekannt. 1819 übernahm et die Redaction ber "Tribunes, welche der wirtembergifche Minifter von Wangenheim in's Leben tief, im burch diefelbe bem Bolke, welches in Constitutionsangelegenheiten mit ber Regierung in Conflict war, die königlichen Absichten gu verdeuts lichen und zu empfehlen. Durauf folgte er ber Eknladung eines enge lifden Staatsmannes nach beffen Baterland, tehrte aber balb wieber nach Stuttgart jurud, verließ fpater bie wurtembergifchen Lande und beaab fich wieder nach Strafburg, von wo er 1825 nach Deutschland zurudkehrte und Munchen ju feinem Aufenthaltsorte wählte. Biet übernahm er Anfangs allein, später in Gemeinschaft mit H. Heine Die Redaction der "Bolitischen Annalen". Stuttgart wurde fpater auf einige Reit wieber fein Aufenthaltsort, wo er nur geringen Antheil an ber von dem geheimen Hofrath von Münch geleiteten "Stuttgarten Zels tung" nahm, sich vielniehr, boberem Auftrage gemäß, mit Ueberfebine gen französischer gewerblicher Schriften beschäftigte. Um die Redaction ber nur turze Zeit bestehenden "Banerischen Staatszeitung" (1832), wozu er aufgesordert war, zu übernehmen, mußte er wieder nach Minchen ziehen, tehrte jedoch balb nach Stuttgart gurud! Er ftarb am 11. Mai 1845. 1.580.5

Lindner's Schriften fteben im Reu. Refrol. b. D. Beimar, 1847. 23. 34hrg: 1. Th. S. 428 ff.

## August Ferbinand Lider;

geboren 1760 zu Bielefelb, mar seit 1786 Professor ber Geschichte am Carolinum zu Braunschweig, 1810—1814 ordentlicher Professor der Philosophie zu Göttingen, 1817 besgleichen zu Jena, wo er 1819 starb.

Die wichtigsten feiner Schriften find in Pierer's Universal. Ler. Altenb., 1835. 12. Bb. S. 705 gusammengestellt. Guben, Chronol. Tabell. III, 122.

#### Ferdinand Gotthelf Sand,

geboren den 15. Februar 1786 zu Plauen im sächsischen Boigtlande, erhielt den ersten Unterricht durch Hauslehrer und besuchte dann das Gymnasium zu Corau." Seit 1883 studirte er Philosogie zu Leipzig;

fab' aber feine alabemische Laufbahn unterbrochen burth eine lebensaes fährliche Krankheit seines Baters, bie ihn in die Helmath zurlickrief. 1805 tehrte er wieder nach Leipzig zurud, wo er fich 1809 nach erlangter Magisteriolithe als Bewirtvocent habititete. 11 1819 ifolitie er einem Rufe nach Beimar als Brofessor an dem dortigen Gymnasium. 1817 erhielt er mit einer aukerbroentlichen Btofessur ber Philosophie und griechischen Literatur auf der Universität Jena zugleich die Aufficht über die dart studirenden Griechen und bald nachber eine ordents liche Professur mit Sitz und Stimme im akademischen Senate. Er ward maleich Mitbirector bes philologischen Seminars. 1818 übernahm er ben Unterricht ber Bringessinnen Marie und Auguste von Sachsen-Beimar = Eisenach und begleitete fie auf einer Reise nach Betersburg, wo er ein Jahr lang blieb, Er erhielt ben Charakter eines fachsen weimarischen geheimen Hofraths. Seine vielseitige Thätigkeit als Deputirter ber Universität erstreckte sich auch auf bas Polizei= und Armen= wesen. Seit 1842 redigirte er als Geschäftsführer die Reue Jengische Allgemeine Literaturzeitung. Er starb zu Jena ben 14. März 1851.

Sand's Schriften f. in S. Doring's Benaifch. Univerfit. Alm. S. 133. Bgl. F. G. Sand nach f. Leben u. Birten bargeft. v. G. Dued. Jena, 1852.

## Sans Gottfried Ludwig Rosegarten, ....

Contract of the Contract of th

geboren den 10. September 1792 zu Altentirchen auf der Insel Rügen, ein Sohn des bekannten Dichters, erhielt den ersten Unterricht durch Hauslehrer. In den Jähren 1803 und 1804 verweilte er als Reisebegleiter seines Lehrers und nachherigen Schwagers Baier zu Lasarre dei Lausanne. 1808 bezog er die Universität Greisswald, die er nach vierjährigem Aufenthalte wieder verließ. Um sich in den orientalischen Sprachen weiter unszudisden, ging er 1811 nach Paris, wo er besonders Sylvester de Sacy's Unterricht benutzte. 1814 kehrte er nach Greisswald zurück. Er ward dort 1815 Abjunct der theologischen und philosophischen Facultät und habilitipte sich als Privatdocent. 1817 solgte er-einem Ause nach Jena als ordentlicher Professor der verentalischen Sprachen. 1824 erlangte er die theologische Doctorwürde. Er ward um diese Zeit nach Greiswald zurückerusen als ordentlicher Professor der orientalischen der orientalischen Literatur.

Rofegarten's Schriften fe in Men fell's gele Deutschie AVIII; 420 fc Auffig. 238. Eichetadli Annal. Academ. Jenens, p. 50 seg., if har beite bei

Christian Ludwig Wilhelm Start f. Abtheilung Theologen.

## Jahanues Friedrich Boffelt,

geboren am 7. September 1794 auf der schleswigschen Infel Föhr, wo sein Bater Prediger wat, besuchte die Schule zu Ploen, stadirte zu Kopenhagen und Göttingen und wurde am Tage des dritten Resort mationsjudisaums der Universität Göttingen Doctor der Philosophie. Hierauf tehete er im Jahre 1818 zurück und verlebte noch ein Jahr in Riel. 1819 erhielt er als Prosessor der Mathematik und Aftronomite den Ruf nach Jena, wo er zugleich als Aufseher der Stornwarte angestellt wurde. Er starb am 30. März 1823.

Poffelt's Schriften find in Fr. Aug. Schmibt, Ren. Refrol. b. D. 31. menan, 1824. 1. Jahrg. 2. Sft. S. 809 u. 810 aufgeführt.

## Rarl Reifig,

シャレン とうしゅう まりかり

geboren am 17. November 1792 in Weißensee, habilitirte sich 1818 als Privatdocent in Jena, ward 1820 daselbst außerordentlicher Professor der Philasophie, ging aber in gleicher Eigenschaft noch in demselben Jahre nach Halle, wo er 1824 ordentlicher Professor der alten Literatur wurde. 1828 trat er eine gelehrte Reise nach Italien an und starb am 17. Januar 1829 in Benedig.

Bgl. Refrol. d. D. 3imenau, 1831, 7. Jahrg, 1, Th. S. 196 u. 107. Pie-re's Universal-Ler. Altenb., 1835. 17. Bd. S. 628.

## Johann Baptift Schad,

geboren am 30. November 1758 zu Mörsbach im Ihgrund, Sohn eines katholischen Bauern, wurde noch nicht völlig zehn Jahre alt als Distantist unter die Sänger des Klosers Banz aufgenommen, besuchte darauf das katholische Gymnasium zu Bamberg, trat dann 1778 als Novize in das Kloster zu Banz ein, wurde 1779 Ordensgeistlicher, als welcher er den Klosternamen Pater Roman führte, entstoh am 12. Rovember 1798 aus dem Kloster und wendete sich nach Jena, erlangte die

philosophische Doctorwürde und hielt als Privatdocent von 1799 bis 1804 philosophische Boclesungen vor einem zahlreichen Publitum. Im Jahre 1804 nahm er einen Ruf als Professor der theoretischen und practischen Philosophie an die neu errichtete Universität zu Chartow in Rußland an. Später wurde er zum kaiserlich russtschen Collegienrath ernannt. Ein kaiserlicher Besehl entsetze ihn im Jahre 1816 plötzlich seines Amtes und er wurde über die Grenzen des russischen Reichs gesichafft. Er kehrte nach mancherlei Umwegen und Ausenthalten 1818 nach Jena zurück, wo er 1820 eine außerordentliche Professur der Phisopophie erhielt und — seit 1821 seiner Aränklichkeit wegen außer Thätigkeit — am 13. Januar 1834 in drückender Armuth starb.

Bgl. E. Reinhold, Gefch. b. Philosophie. Zena, 1854. 4. Auft. 3. 3b. G. 179 f. Ren. Retrolog b. Deutsch. Beimar, 1836. 12. Zahrg. 1. Th. S. 34 ff. Schab's Lebensgeschichte, von ihm felbft beschrieben. 8 Bbe. Reue Auft. Altenburg, 1828.

## Friedrich Gottlob Schulze,

geboren am 28. Ranuar 1795 in bem Dorfe Obergapernit 1) bei Deis gen, zeigte schon als Anabe große Reigung für ben Landbau. Sein Bater, aus eigener Erfahrung die großen Bortheile kennend, welche bem Landwirthe eine wissenschaftliche Bildung gewähren, beschloß, ihm eine folche zu Theil werben zu laffen. Er besuchte baber nach genoffenem Privatunterricht die lateinische Schule zu Großenhain 1), darauf die Landesschule zu Pforta und absolvirte seine Universitätsstudien zu Leivzig und Jena. Die Braxis der Landwirthschaft erlernte er unter der Leitung feines Baters auf ben Landautern Dbergavernit und Görisch. welche berselbe als Eigenthümer bewirthschaftete. Um sich weiter ausaubilden, befuchte er auch das landwirthschaftliche Inftitut zu Tiefurt bei Beimar. Im Jahre 1817 übernahm er die Stelle eines Obervermalters ber großberzoglichen Kammergüter Oberweimar. Lüßenborf und Tiefurt und fand hier die beste Gelegenheit, einen reichen Schat von Erfahrungen in seinem Fache zu sammeln, da der Großherzog Karl August, ber große Beforberer ber Biffenschaften und Runfte, auf bie

<sup>1)</sup> Richt Obergarwing und Großenhagen, wie es bei Fr. v. Lupin auf Flerfold, Biographie jest lebenber ober erft im Laufe des gegenwärt. Jahrh. verftorb. Personen 2c. Gruttg. u. Tabing., 1826. G. 678 ierthumlich heißt.

Berbeffetung bes Landbaus ein gang befonderes Augenmert richtete und ione Guter, ein jebes unter anderen Berbaltniffen, Die vorzuglichften Ameige ber Landwirthschaft in sich vereinigten. Rachbem er biese Stelle zwet Jahre verwaltet hatte, wandte er fich nach Jena, um bier ben Millenschaften zu leben und fich aum akabemischen Lehrer zu bilben. Rm November 1820 habilitirte er sich als Privatbocent, wurde 1821 außerorbentlicher und einige Jahre später ordentlicher Professor ber Staats und Cameralwiffenschaften. Aur Ausbildung angehender Sand wirthe und Cameralisten grundete er im Jahre 1826 ein eigenes In-Stitut. Im Jahre 1884 ging er nach Breufen, um die königlich preukilche ftagts: und landwirthschaftliche Atademie Elbena in Berbindung mit ber Universität Greifsmalb einzurichten, welche 1835 in's Leben trot. 1839 febrte er auf einen an ihn ergangenen Ruf wieber nach Jena in seine frühere Stelle zuruck und eröffnete von Reuem sein feit 1834 geschlossenes Institut. Im Sabre 1839 ernannte ibn ber Großbergog Karl Friedrich jum Hofrath, 1843 der Herzog von S.-Altenburg jum geheimen Sofrath. Außer feinen landwirthschaftlichen Collegien lieft Sch. auch über Staatswirthschaft und Nationalökonomie.

Seine Schriften find : Antiquitates rusticae. Particula prima de aratri romani forma et compositione. Cum figg. aeri incisis. Jenae, 1820. Part. sec. de ordine, ex que Romani agros colucrunt. Dissert. adnexa est: De deconomicis facultatibus in Germaniae academiis constituendis. Orație. Jenae, 1829, -Ueber Papiergeld, besond. in Bezug auf das Großherzogeb. G. : Beimar - Gife nach ob. Beurtheilung zweier Plane, welche fur bie Tilgung ber Staatsichulb des Grofferzogth. G. . B. . G. ber hohen Berfamml. bes Lanbes vorgelegt worben find. Leipg. , 1824. - Meber Befen n. Studium der Birthichafte ober Camerefwiffenschaften. Leipz., 1826. - Das landwirthfchaftl. Inftitut auf ber Univerfitat ju Jena. Jena, 1826. - Racht. v. ber laudwirthichaftle Lehranftalt in Bena für das Sommerhalbjahr 1828. Rebft e. Abb. ub. ben Unterschied zwifchen Theorie. Praris u. Sandwert ber Landwirthichaft. Jena, 1828. — Berhandl. bes baltifchen Bereins f. Forberung ber Landwirthichaft in b. erften Berfamml. au Greifemald am 8. u. 7. Aug. 1838. Greifemald, 1840. - Beutiche Blatter f. Landwirthich. u. Rationalofenomie. Dft. I. A. u. d. T.: Das fandwirthich. Anftitut ju Jena in feiner Berbindung mit ber baf. Gefammt . Alabemie. n. bem großberzoglichen Rammergute ju 3magen. Rebft e. Abb. ub, bobere Bilbung bes beutschen Landwirths u. Gutsbefigers. M. 1 Steindructaf. Jena, 1843. - Ueber die Gelbftfandigfeit bes deutschen Univerfitatsgeiftes u. feine Bebeutung fur unfer Bolts - u. Staatbleben ; mit befond. Begiebung, auf bad Stubentenbuell. Rebe beim Antritt des Prorectorate in ber Mula ber Gef. : Univerf. gu: Jena mit

5. Aug. 1843 gehalten. Beng, 1843, - Thaer ober Liebig? Berfuch einer miffenschaftlichen Prufung ber Aderbautheorie bes Grn. v. Liebig. Jena, 1847. -Deutsche Blatter II. III. A. u. b. T .: Ueber ben bentichen Kornhandel und bie beutiche Bolfebildung, m. befond. Beziehung auf b. Sicherung b. Armen gegen Brodtheuerung. Jena. 1848. - Rachr. über bas landwirthichaftl. Juftitut gu Beng im 3, 1848. Aus ben Deutsch. Bl, befont, abgebr. Beng, 1848. - Deutfche Bl. fur Landwirthschaft, Nationalotonomie u. Politit. II. Bb. 1. 2. Seft. A. u. d. T.: Die Arbeiterfrage nach ben Grundfagen ber beutschen Rationaloto. nomie, mit Beziehung auf die aus Frankreich nach Dentschland verpflanzten Sp. fteme des Feudalismus, Merfantilismus, Physiofratismus, Socialismus, Communismus u. Republicanismus erortert. Jena, 1849. - Rachr. von bem land. wirthichaftl, Jufit. ju Jeng. Jeng, 1850, - Deutsche Bl. IL Bb. 3. u. 4. Beft enth. Die beutsche Buderfrage m. befond. Beziehung auf Die Runtelguderfabritation. Rebft e. Auffage ub. ben Grorn. v. Stein u. feine Bebeutung fur Deutschlands Biebergeburt von S. F. Schulze. Jena, 1850. Bb. II Sft. 5. Jena, 1851. - Deutsche Bl. II, 5. A. u. b. T .: Berr Prof. Schleiben in Jena und bie landwirthich. Inftitute. Rebft e. Beitr. 3. Beurtheilung feiner ,, Encyclopabie ber gefammt. theoret. Raturmiffenschaften in ihrer Anwendung auf b. Landwirth. fcaft." Bur Abwehr der Schleideuschen Angriffe auf jene Auftalten u. auf Die Schrift: Thaer oder Liebig ? Jena, 1852. — Rachricht v. dem landwirthschaftl. Institute ju Jena :c. Leipz., 1856. - Rationalofonomie ob. Bolfemirthichafte. lehre, vornehmlich fur Land . Forft . und Staatswirthe. Rebft graph. Darftels lungen ber Getreibepreife in ben 3. 1660-1850, einem Auffage ub. Die Rorntheuerung ber 3. 1858-1858 u. pratt. Erörterungen ub. Sandel, Taration, Papiergeld u. Banten. 2 Bbe. Leipz., 1856.

## Friedrich Gotthilf Djaun,

geboren den 22. Angust 1794 zu Weimar, besuchte das dortige Gymnafium und 1813 die Universität Jena. Seine philosogischen Studien septe er in Verlin fort. 1816 erlangte er die philosophische Doctorwürde. Für literarische Zwecke benutzte er 1817 eine Reise durch Deutschland, England, Frankreich und Italien. 1819 kehrte er nach Berlin zurück, wo er sich als Privatdocent habilitirte. 1821 folgte er einem Ruf nach Zena als außerordentlicher Prosessor der alten Literatur. In Sießen, wo er 1825 eine ordentliche Prosessur der griechischen und römischen Literatur erhalten hatte, ward er zugleich Director des von ihm in's Leben gerusenen philosogischen Seminars.

Dfann's Schriften find in Deufel's gelehrt. Deutschl. verzeichnet. Tgf. Suppt. 3. Universal-Ler. v. B. A. Pierer. Altenb., 1845. V, 82. Conversations Ler. ber Gegenwart. Bb. 111 S. 1053 f.

#### Chriftian Immaunel Hogel,

geboren am 15. August 1775 zu Erfurt, war von 1800—1812 Professor baselbst, 1810 Universitätssecretär, seit 1816 Privatdocent in Jena und seit 1821 außerordentlicher Professor. Er starb am 3. December 1834.

Sogel's Schriften fteben im Reuen Retrolog b. Deutschen. Beimar, 1836. 12. Jahrg. 2. Th. S. 1271.

#### Rarl Wilhelm Göttling,

geboren 1793 zu Jena, wo fein Bater, Johann Friedrich August G., Professor ber Chemie war, besuchte bas Gymnafium ju Beimar und widmete sich späterhin auf der Universität Jena vorzugsweise bet Philologie. 1814 machte er in bem Corps der freiwilligen weimarischen Räger den Befreiungstrieg mit. Rach der Rücktehr erwarb er fich in Jena ben Grad eines Doctors ber Philosophie. Seine Studien fette er in Berlin fort. Aus Jena, wohin er wieber guruckgekehrt mat, folgte er einem Ruf nach Rubolstadt als Brofessor an dem bortigen Cymnasium. 1819 marb er Director bes Gymnasiums zu Neuwieb. 1821 reiste er nach Paris. Bei ber Rücklehr nach Jena ward er bort außerordentlicher Brofeffor der Philologie und 1826 Uniperfitätsbibliothekar. Mit Eichstädt und hand übernahm er bie Leitung bes philologischen Seminars. 1828 reiste er nach Italien und Sicilien. Im Jahre 1840 ging er nach Griechenland und reifte über Italien zurud; im Jahre 1852 ging er jum zweiten Male nach Griechensand und tehrte über Constantinopel heim. Der Großberzog von Sachsen : Beimar ernannte ihn zum gebeimen Hofrath.

Den in D. Doring's Zenaisch. Universitäts Mimanach S. 142 ff. verzeicheneten Schriften sind außer zahlreichen Programmen nachzutragen: Imanzig romische Urfunden auf Erz und Stein, nach den Originalen neu verzlichen. Dalle, 1845. — Berzeichniß der Gegenstäude des im J. 1846 gegründeten archaolog. Museums der Univers. Jena. 2. verm. Aufl. Jena, 1848. 3. verm. Aufl. u. d. T.: Das archaol. Museum der Univers. Jena ic. Jena, 1854. — Gesammelte Abhandlungen a. d. klass. Aiterth. Reds 3 lithogr. Tas. 1. Bd. Dalle, 1851. — Das Pelasgiten u. die Puny in Athen. M. 1 (lith.) Grundris, Jena, 1853. — Thusnelba, Arminius' Gemahlin, und ihr Sohn Thumelicus in gleichzeitigen Bildnissen nachgewiesen. Eine archäolog. pistor. Abhandl. Reue, mit Jusagen u. einem Wort über "den Fechter von Rayenga" versehene Ausgabe. Jena, 1856.

## Chriftian Ernft Gottlieb Jens Reinhold,

geboren den 18. October 1793 zu Jena, verlebte seine Jugend in Liel, wohin sein Kater, Karl Leonhard R., 1794 einen Muf als Prosessor der Philosophie erhalten hatte. Rach beendeten Schuls und Universitätsstudien ward er 1819 zu Kiel Doctor der Philosophie und ging als Privatdocent derselben nach Jena, von wo er aber noch in dem genannten Jahre wieder nach Kiel zurürklehrte. An dem dortigen Gymsnasium ward er 1820 Subrector, setzte aber seit 1822 seine philosophischen Borsesungen als Privatdocent fort. 1824 solgte er einem Rusnach Jena als ordentlicher Prosessor der Logit und Metaphysik. Loudem Großherzog von Sachsen-Weimar ward er zum Hofrath, später zum geheimen Hofrath ernannt. Er starb am 17. September 1856.

Reinhold's in D. Doring's Jenaisch, Univerfor Almanach. G. 130 f. verzeichneten Schriften sind nachzutragen: Das Wesen der Religion u. das evangel. Christenth. Eine religionsphilosoph. Abh. Jena, 1846. — Lehrb. der Gosch, d. Philosophie. 3. Aust. Jena, 1849. — Gesch. d. Philosophie. 3. Aust. Jena, 1849. — Gesch. d. Philosophie. 3. Aust. Jena, 1854. 1855.

## Friedrich Wilhelm Ludwig Wahl,

geboren 1793 zu Weimar, studirte zu Jena hauptsächlich Mathematik, bekleidete nach Beendigung seiner atademischen Lausbahn eine Lehrersstelle zu Treffurt, späterhin zu Hofmyl in der Schweiz und kehrte 1823 nach Jena zurück. Dort ward er Doctor der Philosophie und Privatdocent und 1824 außerordentlicher Professor der Philosophie. Er starb
zu Jena den 9. Desember 1831.

Bahl's Schriften find im Reuen Retrolog ber Deutschen, Jahrg. IX Th. 2 S. 2141 gusammengestellt.

## Rarl Christoph Trangott Friedemann Gobel,

ber Sohn des Predigers in Niederrosta, gehoren am 21. Fehruar 1794. Sein Geschlecht läßt sich zurücksühren von väterlicher Seite bis auf seinen Urgroßvater Wenhelin Göbel, der unter den Reichstruppen gegen die Franzosen diente und bei der Vertheidigung von Landau im Jahre 1713 seinen Tah sand, von großmütterlicher Seite die vor der Restormation auf Jahren, dinnuet, welcher 11vix antignae sidei" zu Wäckstellicher stadionale sidei" zu Wäckstellicher

tersbach am Rhein genannt wird und beffen Ururentel Johann Simmel, ber berühmte Kirchenschriftsteller mar, welcher 1601 - 1606 in Jena studirte und als Brofessor ber Theologie im Jahre 1642 in Giefen starb. G. wurde als Kind theils von seinem Bater, theils von bem Kantor bes Dorfs in ben ersten Grundwissenschaften und in ber Musik unterrichtet, bann von 1807 in Buttstebt von bem Rector Munke weiter ausgebilbet. 1809 nahm er eine Stelle als Apothelerlehrling bei bem Apotheter Dammann in Eisenach an und benutte ba feine freie Zeit heimlich fo gut zu theoretischen Studien und practischen Bersuchen, daß er schon 1813 die Universität Jena befuchen konnte. Hier wurde er Döbereiner's Famulus. Rach beendigtem Studium (1818) pachtete er die Universitätsavothete seines Oheims Schwarbe in Jena. promovirte und habilitirte fich 1819 für chemisch pharmaceutische Borlefungen. G. murbe barauf von ber weimarischen Regierung zum Revibenten aller Avotheten bes Großbergoathums ernannt und 1825 jum außerorbentlichen Professor beförbert. Bugleich richtete er sein pharmaceutisches Institut in einem nun selbst gekauften Sause noch vollständiger ein. 1828 nahm er einen Ruf als ordentlicher Professor an ber Universität Dorpat an. Dort mit Freuden won seinen Collegen aufgenommen und von ber Regierung auf's Befte unterftust, erhob er bald sein Laboratorium ju einem ber ersten in Europa, ordnete bie chemisch = pharmaceutischen Vorträge für die verschiedenen Branchen ber Studirenden besser, murbe Mitglied bes Appellationsgerichts, ber Baucommission, der Rechnungsrevision u. s. w. Im Jahre 1834 machte G. eine Reise durch die Steppen bes süblichen Ruklands, besonders aber in die seit Ballas wenig ober nicht besuchten Steppen ber Riraisen zwischen ber Bolga und bem Uralflusse, begleitet von bem Apotheter Clauß in Rasan und seinem Bogling Bergmann. 1837 murbe er jum Collegienrath und 1838 jum Staatsrath avancirt. Als Lehrer an bem von Schmalz, Professor ber Detonomie, gestifteten Gewerbeverein von Handwettern wurde G. 1838 von der Regierung nach Deutschlund gefchickt, um bie wichtigften technischen Anstalten zu beseben, neue Instrumente anzuschaffen und fich von dem neueren Stande seiner Biffenschaft überall wieder in Kenntnif zu seben. 1842 erhieft er ben Befehl, in den Binterferien nach St. Betersburg zu tommen. Dort batte bie Regierung ben Plan, die Universität Dorpat mit einer tienen wich-

tigen Anftalt au vermebren, ber einer pharmaceutischen Lebranitalt, nur dem Bedürfniß des Reichs, in welchem die Apotheferstellen faft nur von Deutschen besetzt find, abzuhelfen. G: arbeitete hier in bem besonders bagu niedergesetten Comité unter bem Borsit bes wirklichen Staatsraths Mandt unausgesest vom 20. December bis in ben Rebruar 1843. Der Apotheker Siller in St. Betersburg erhielt bie Direction bieses Instituts. Um die befinitive Einrichtung besto vollstäus' biger machen zu können, wurde G. im Commer 1843 wieder in's Ausland abgefertigt, um auf Befehl des Raifers die wichtigften pharmaceutischen Institute genau tennen zu lernen und barüber zu berichten, worauf bann bas Zwedmäßigste auch in Dorpat eingeführt werben follte. B. unterzog fich auch biefer Reife wieber, tam aber nach Bollenbung derfelben in Dorpat, welches er punktlich mit dem Ende feines Termins Nachts erreichte, trank an. Um folgenden Morgen fraf ihn im Universitätsgebäude ber Schlag, ber ihm bie Sprache raubte und für mehrere Wochen die linke Seite lähmte. Raum wieder hergestellt, berichtete er am 19. Rovember 1843 über biefe Reise und fente seine übrigen Geschäfte mit gewohnter Thatigkeit fort. 3m Jahre 1844, 1845 und 1846 gebrauchte er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit bas Seebad bei Pernau an der Offfee. Da nun um diese Zeit bie Erfindung der Schießbaumwolle gemacht war und diese für die Kriegführung und andere Zwecke ber Industric wichtig zu werden schien, so erfand et bald auch eine besondere Production berselben und wurde, um bamit Berfuche im Großen zu leiten, in ben letten Monaten bes Nahres 1846 und bem ersten bes Jahres 1847 und St. Betersburg berufen. 3m Jahre 1848 mar G. vielfach beschäftigt mit Ermittelung einer Methode jur Bergoldung und Berfilberung feibener und lemenet Gewebe, sowie mit Arbeiten über Die von Liebig erzeugten Rleischflusfiateiten '). Gobel's Rranklichkeit murbe jest bedentlicher: seine Kopfschmerzen wurden immer häufiger und intensiber und die Arbeit murde ihm, wie er oft klagte, beschwerlicher. Dennoch übernahm er im Rahre 1850 noch den chemischen Unterricht an der jungst errichteten Beterie

<sup>1)</sup> Ebeuso machte G. im J. 1837 die Entdeckung zweier Digmente in dem Samen einer im sublichen Rußland wildwachsenden Pflanze. Peganum Harmala, eines rorben und eines gelben, sowie eines Alfaloide, bes Harmalins. Den Farbeftoff maunte er Darmala.

närschule und während des Professors der Pharmacie Siller Abwesenheit, welche mit seiner erbetenen Entlassung endete, auch die Direction des pharmaceutischen Instituts, dis er letzteres den 27. October 1850 dem neu angestellten Professor Schmidt übergeben konnte. Im Anfange des Semesters 1851 stellte sich jedoch zum zweiten Male ein wenn auch gelinder Schlagsluß ein, dieser wiederholte sich zum dritten Male den 27. Mai und machte seinem Leben ein Ende.

Seine zahlreichen Schriften u. Abhandlungen find v. Prof. D. Fr. Krufe in Badenrober's u. Bley's Arch. d. Pharm. CXIX Bd. 3, Hft. zusammengestellt.

#### Ratl Bermann Scheibler,

geboren den 8. Januar 1795 zu Gotha, besuchte das dortige Symnassium von 1805—1813. Als freiwilliger Jäger machte er den Feldzug von 1813—1814 mit. 1814—1818 studirte er zu Jena und Berlin die Rechte. 1818 trat er in den preußischen Staatsdienst. Er erhielt eine Anstellung bei dem Oberlandesgericht in Naumburg, widmete sich jedoch später (1821) zu Jena der akademischen Laufbahn als Privatdocent der Philosophie und der Staatswissenschaften. 1826 ward er außerordentlicher Prosessor und 1836 ordentlicher Honorarprosessor der Philosophie.

Scheibler's in h. Döring's Zenaisch. Univers. Almanach. S. 146 ff. verseichneten Schriften sind nachzutragen: Grundlinien der hodegetik oder Methobil des akadem. Studiums u. Lebens. 3. verm. u. verb. Ausg. Jena, 1847. — Publicift. Beleuchtung u. Ergänzung der neuen Gespräche aus d. Gegenwart üb. Staat u. Rirche, mit besond. Beziehung auf d. deutsche Berfastungsfrage, vem Standpunkte des deutschen Bolks u. Staatbrechts. A. u. d. T.: Publicift. Beiträge z. wissensch. Grorterung d. wichtigsten Staatbfragen d. Gegenwart. 1. hft. Beimar, 1852.

## Beiurich Wilhelm Ferdinand Wadenrober,

geboren 1798 zu Burgdorf im Hannoverischen, widmete sich der practischen Pharmacie zu Celle und studirte dort später Medicin und Rasturwissenschaften. Diese Studien setzte er 1825 — 1826 in Göttingen sort. Bon der philosophischen Facultät zu Erlangen erhielt er die Doctorwürde. 1828 habilitirte er sich in Göttingen als Privatdocent. Roch in dem genannten Jahre folgte er einem Ruf nach Jena als

außerordentlicher Prosessor der Philosophie. Er errichtete bort ein pharmaceutisches Institut. 1836 ward er ordentlicher Honorarprosessor mit dem Charatter eines Hofraths. Er exhielt zugleich die Juspection über die gesammten Apotheten des Großherzogthums Sachsen-Beimarschlenach. Später wurde er zum geheimen Hofrath ernannt und stark am 4. September 1854.

Den in H. Döring's Jenaisch. Universit. Mmanach. S. 153 ff. verzeichter ten Schriften siud nachzutragen: Unmaßgebl. technisches Gutachten üb. d. Freisbeits., Eigenthums u. Erbrechte d. Apotheker. Hannov., 1816. — Rleine augelptischem. Tabellen, bearb. nach der 5. Aufl. der größern chem. Tabellen zur Analyse der inergan. Berbindungen. Jena, 1847. — De cerevisiae vera mixtione et indole chemica et de methodo analytica alcoholis quantitatem recte explorandi. Commentatio qua professionem ordinariam rito auspicaturus ad orationem audiendam invitat. Jenae, 1850. — Chem. Classification der einfachen u. zusammengesepten Körper nebst Tafeln üb. die Aromgewichte od. Acquivalente ber einfachen Körper u. üb. die wichtigsten Berbindungen ders. Jena, 1851. — Prostokell. Rege z. Gebr. bei Apotheken. Bistuationen site Medicinalbehörden, Aposthekenrevisoren ze. 3. Ausl. Jena, 1852. — [Wit L. F. Blev] lieb. d. Ausstellung der Pharmaceuren. Eine Gelegenheitsschrift. Hannover, 1858. — Wast. M. Philippe, Gesch. d. Apotheker. A. d. Franz. von D. Ludwig G. 880.

## Johanu Lobegott Ferbinaud Lange

4 1 2 22 3 3 3

ward den 26. September 1798 zu Colmnitz im fächsischen Erzgebirge geboren, erhielt seine Gymnasialbildung unter Gernhard auf dem Appeeum zu Freiderg, studirte zu Leipzig Philologie, später Theologie, best gab sich gegen Weihnachten 1818 nach Jena, promovirte daselbst gegen Ende des Jahres 1819 als Doctor der Philosophie, im September 1823 als Baccalaureus der Theologie, habilitirte sich am 13: Mas 1824 als Privatdocent der Theologie, wurde 1828 außerordentlicher Professor der Philosophie, 1839 ordentlicher Honorarprosessor der Theologic. Die theologische Facultät zu Leipzig ernannte ihn zum Ehrendeiter. Die steologische Facultät zu Leipzig ernannte ihn zum Ehrendector. Se starb den 21. October 1852 am Nervensleder: Seine Bordlefungen detrasen in fullberer Zeit die Einseltung in das Etudium der Theologie; die Philosophie der nintürlichen und dristlichen Religion, die biblische Hormeneutit, die Dicta classica des Alten und Neuen Tesstaments, die Apologetit, später Kluchengeschichte und Dogmatis. Auch hielt er historisch theologische und dogmatische Examinatorien.

Seine Schriften find verzeichnet in Doring's Univerf. : Almanach. 6. 67 f., beffen Bergeichniß mir bier fortsegen: Lehrbuch ber driftlichen Rirchengeschichte. Leivz. 1845. - Exercitationes examinatoriae ad theologiam dogmaticam et historiam dogmatum spectantes. Secundum sinceram et claram scripturae s. sententiam, Lips., 1846. - Bas haben wir Proteffanten gu thun, um ber proteft. Rirche Ginbeit, fefte Dauer und ben endlichen Gieg zu verschaffen? Bena n. Leipz., 1846. - Reue Oppositionefchrift gur Befestigung und Fortbildung bes Protestantismus fur alle Stande. I. Bb. 3 Befte. Jena u. Leipz., 1846. IL Bb. 1 Seft. 1847. - Ueb. bie endliche Bestimmung b. protestant. Rirche, bas reine Urchriftenthum mieder herzustellen u. f. w. A. u. b. I.: Gefchichte bes Proteftantismus ober bes Rampfes fur bas Urchriftenthum feit ben erften Sabrbb. nach Chriftus bis auf unfere Tage. Elberfeld, 1847. - Reue frit. Predigerbiblio: thet. 1. u. 2. Bb. Reuft. a. b. D., 1849-1851. - Tabelleu b. Kirchen . u. Dog. men - Gefchichte in überfichtl. Bufammenftellung ber Sauptereigniffe, mit befond. Rudficht auf Studirende bearbeitet u. bis jur neueften Beit fortgefest. 2. verm. Mufl. Jena, 1849.

#### August Andolph Gebser

ward geboren zu Taubardt in Thuringen ben 19. Januar 1801. Er empfing seine frühere Jugendbildung in Reinsborf bei Artern in der golbenen Aue, wo sein Bater Besither ber bortigen Ritterguter mar, bann in Naumburg a. d. Saale und auf der Klofterschule zu Roßleben. Bu Oftern des Jahres 1818 bezog er die Universität Halle, um Theologie zu studiren, und ging von dort im Frühjahr 1820 nach Göttingen. Alls er nach vollendetem akademischem Studium bei bem Consstorium in Magdeburg bie theologischen Kandibatenprüfungen bestanden, fab er fich in ben Stand gefest, feinen feit langer Beit gehegten Bunschen gemäß die akademische Laufbahn zu ergreifen, die er, beglückt durch das freundliche Wohlwollen von Baumgarten-Cruffus, in Jena begann. Er promovirte daselbst am 9. August 1823 als Doctor ber Philosophie, marb noch am 20. September beffelben Jahres Baccalaureus ber Theologie, worauf er, nachdem er am 24. Juni 1824 pro venia docendi disputirt, seine Borlesungen eröffnete. Chenso erwarb er sich unter dem 19. März 1827 nach vorausgegangener Disputation die Burbe eines Licentiaten und am 16. Februar 1829 die Burbe eines Doctors ber Theologie. Gegenstände seiner Borlesungen waren bauptfächlich Eregese bes Alten und Reuen Testaments, Rirchengeschichte und practische Theologie. Im Jahre 1828 ward er in Jona zum außer-

ordentlichen Brofessor ber Philosophic ernannt, folgte aber bereits im folgenden Jahre 1829 einem ehrenvollen Rufe an die Universität zu Rönigsberg in Br., woselbst er unter bem 28. Nanugr 1829 gum außerordentlichen Professor der Theologie und zugleich zum Superintendenten ber kneiphofschen Diocese und ersten Domprediger ernannt murbe. Bereits im nächsten Jahre 1830 marb er jum ordentlichen Professor ber Theologie ernannt. Er feierte 1833 bas 500jährige Rubilaum ber unter seiner Leitung vielfach verschönerten Domtirche, ber ehemaligen Kathebrale bes Bisthums Samland, legte babei ben Grund zu ber neuen Domschule, welche auf seinen Antrag ber Ronig Friedrich Bilhelm III. jur Bezeithnung biefes feltenen Jubelfestes ber Domgemeinde erbaute. Er wohnte 1835 mit von Ammon, Röhr und Bretschneider bem 300jährigen Reformationsjubiläum in Genf bei, machte Reisen nach England, Frankreich, ber Schweiz, Italien und hielt 1814 bei bem 300jährigen Jubelfeste ber Stiftung ber königsberger Universität, verherrlicht durch die Gegenwart des Königs und vieler erlauchter und hober Gafte, die Jubelpredigt. Am 1. Mai 1854 feierte er das 25jabrige Jubilaum seiner boppelten Amtswirtsamteit in Konigsberg, wobei ibm viele Ehren und Liebesbeweise von Seiten ber Universität und feiner Gemeinde zu Theil wurden. Balb barauf verfiel er in eine lebens. gefährliche Krantheit und folgte dem Rathe feiner Aerzte, um Emeritirung in seinen umfangreichen und schwierigen Aemtern zu bitten, die ibm auch von bem Könige mit ber Erlaubniß, in Weimar, nabe feiner Jugendheimath, seinen Wohnsit nehmen zu können, gemährt murbe.

Schriften: De explicatione scripturae sacrae praesertim novi testamenti e libro Zend-Avesta. Jenae, 1824. — Bibliotheca poëtarum veterum Christianorum. Vol. I. Caji Vettii Aquilini Juvenci Historiae Kvangelicae L. IV prolegom. instr. annolt. erit. adjec. Jenae, 1827. — Der Brief des Jacobus. Mit genauer Berüffichtigung der alten griech. u. latein. Ausleger übersetz u. ausführlich erflärt. Berlin, 1828. — De oratione dominica. Commentatio. Regiomont., 1830. — Commentatio de primordile studiorum fanaticorum Anadaptistarum saecule XVI. Regiomont., 1830. — Commentatio de origine occlesiae eathodralis Regiomonti. Rogiomont., 1832. — Der Dom zu Königsberg in Preußen. Eine sirchen. u. kunkzeschichtliche Schilderung von A. R. Gebser u. E. A. hagen, Erste Abth.: Geschichte d. Domkirche zu Königsberg u. des Bisthums Samland, mit einer ausführlichen Darklellung d. Reformation im Herzegth. Preußen. Abenigsberg, 1835. — Oratio habbis a Georgio Sabino primo Academiae Albertinau Rectore in kuntre Nobiliesimae Pominae, Popothese, ponjugis illustrissimi, Prin-

cipis' Atberti. Ex autographo edidit et praesatus est. Regiomont. 9 1835. — Epistolae Jonnis Brismanni et amicorum ejusdem. Partim primum ex autographis edidit. Regiomont., 1837. — Conciones Sacrae Georgil a Polentis primi episcopi Sambiensis evangelici in ecclesia cathedrali Regiomontana habitae ex autographo edidit. Regiomont., 1843. — Concio sacra P, Joannis Brismanni a. 1524 in eccl. cathedr. Regiom. habitae ex autogr. edidit. Regiomont., 1844. — Monumenta ad mortem D. Martini Lutherl spectantia edid. Regiomont., 1845. — Außerdem sind von ihm mehrere Predigten gedruckt erschienen. Auch hat er viele Britsel in der Pierer'schen Encyslopadie bearbeitet und war ein sleisiger Mitaxbeiter an der Zenaischen Allg. Literatur-Zeitung, an der Darmstädter Allg. Kirdenzeitung u. an Röhr's Krit. Predigerbibliothes.

#### Osfar Ludwig Bernhard Wolff,

geboren am 26. Juli 1799 zu Altona, erhielt ben ersten Unterricht in ber Schule seiner Baterstadt, dann in einer Erziehungsanstalt zu Bandsbeck und besuchte hierauf das Symnasium seiner Baterstadt. Den medicinischen Studien, welchen er zu Berlin und Kiel sich Anfangs gewidmet hatte, entsagte er nach zwei Jahren, um sich vorzugsweise den schönen Wissenschaften zuzuwenden. Nach Beendigung seiner Studienzieit ertheilte er an zwei Erziehungsinstituten zu Hamburg Unterricht. Der große Beisall, welchen er hier bereits bei seinem ersten Auftreten als Improvisator sand, begleitete ihn auch auf seinen weiteren Reisen, auf benen er sich in dieser Kunst producirte, bis er endlich nach Beimar tam, wo Goethe lebhastes Interesse an ihm nahm. B. erhielt hier 1826 eine Prosessur der neueren Sprachen am Gymnasium, die er 1830 mit einer außerordentlichen Prosessur zu Jena vertauschte. Seit 1838 ordentlicher Honorarprosessor in der philosophischen Facultät, starb er baselsst am 16. September 1851.

Bgl. Allg. dentich. Real-Encoflop. :c, 10. Auft. Leipz., 1855, 15. Bd. S. 332. C. 2. B. Bolff, Erzählende Schriften. 2. Auft. Zena, 1854, Bd. 1 S. I ff.

## Karl Herzog,

den 4. Rovember 1798 in Münster, Canton Luzern, von armen Eltern geboren, studirte, nachdem er seine Gymnasialstudien in Litzern vollenbet, Geschichte und Staatswissenschaften in Freiburg im Breisgau, nahm dann seit 1823 als Lehrer an der Leitung des fröhel'schen Justitutes in Reilhau bei Rudolstadt Theil und wandte sich 1889 nach Bena, woer eine Zeitung, den thüringer Belleseund, gründete, später aber auch

g .

ein Anabeninstitut errichtete. Im Jahre 1831 wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt und hielt mehrere Jahre staatswiffens schaftliche Bortesungen. In Diese Reit fällt hauptsächlich seine schrift. ftellerische Thätigkeit. Schon vor seiner Ueberfiedelung nach Thüringen batte er eine kleine historische Abhandlung: Die Eidgenoffen und die Gogler, herausgegeben. Spater erschien von ihm: Geschichte bes thus ringer Bolts. Gotha 1827, Taschenbuch für Reisende durch den thüringer Bald. Magdeburg 1831, Deutsche Litteraturgeschichte. Jena 1832, 2. Aufl. 1837; auch lieferte er gablreiche Auffate in Zeitschriften und mehrere Uebersehungen aus bem Englischen. Im Jahre 1835 folgte et einem Ruf als Professor ber Staatswissenschaften an bie neu gegrunbete Hochschule in Bern, wo er fich burch bie Herausgabe einer Zeis tung, ber Berfaffungsfreund, febr lebhaft an ben politischen Bewegungen betheiligte. Dies und ötonomische Berlegenheiten hatten im Jahre' 1844 seine Abberufung zur Folge. Im Jahre 1846 nahm er an dem Freischaarenzuge nach Luzern Antheil, gerieth in Gefangenschaft und brachte langere Reit in ben Gefängniffen Lugerns gu, bis er enblich burch die berner Regierung wieder ausgelöst wurde. Rach bem Stutz ber frühern berner Regierung erlangte er im Jahre 1847 seine akabemische Stellung wieder, mußte aber balb darauf aus ben gleichen Gruns ben von Neuem abberufen werden. Bon größern schriftstellerischen Arbeiten fällt in diese Beit nur feine Geschichte bes Bernervolts, 2 Banbe, Bern 1844. Er starb am 14. Februar 1857.

Außerdem schrieb S.: Offenes Sendschr. 3. Bertheid. der Petition um Presefreiheit n. Deffentlichkeit ber Landtagengungen im Großherzogth. G. B.-C., and den Berf. der Schrift: "Die Deffentlichkeit d. Berhandll. d. Landtags, erfordent nie die Deffentlichkeit ber Sigungen?" Leipz., 1837.

## Gustav Sudow,

Sohn des geheimen Hofraths und ordenklichen Professors der Medicin, Wilhelm Karl Friedrich S., zu Jena am 7. Mai 1803 geboren, bes suchte nach erhaltenem Privatunterrichte die höheren Classen des Gymnassums zu Weimar, wo er einen guten Grund in den alten Sprachen und übrigen Schulwissenschaften erhielt und die Humaniora so lieb gewann, daß er sie noch neben dem naturwissenschaftlichen Hauptstudium auf der Universität sortsetze. Als er daher zu Ostern 1825 reif zur-Atademie entlassen wurde und die Landekuntsersität Jena zuerst be-

suchte, hörte er daselbst neben den historischen, philosophischen, mathematischen, physikalischen und chemischen Vorlesungen auch die Borträge Eichstädt's. Roch vor Ablauf zweijähriger Studien bearbeitete er eine Breisschrift: De lucis effectibus chemicis in corpor. organic. et anorganic., welche von ber philosophischen Racultät zu Jena im Berbste 1827 mit bem ersten Preise gefront und auf öffentliche Rosten gebruckt wurde. Nach hierauf (im Januar 1828) erlangter philosophischer Doctorwürde begab er fich jum Zwecke feiner mineralogischen Ausbildung nach Berlin, wo er in dem Unterrichte Weiß's, Rose's und Mitscherlich's berrliche Rahrung fand. Rach einjährigem Aufenthalte baselbst tehrte er nach Jena gurud und bereitete fich zu feiner im Berbste besselben Jahres stattgefundenen Habilitation als Privatoscent in der philosophischen Facultät vor. Mit den Borlesungen über Arnstallographie begann er feine Wirksamkeit als akabemischer Lehrer. Bevor er jedoch auf dieser Laufbahn thätig zu sein fortfuhr, unternahm er erst noch im mineralogischen Interesse eine Reise nach Scandinavien, woselbst er mahrend bes Frühjahrs und Sommers 1830 zubrachte und mit Bergelius, Mosander, Gabn, Repius, Rudberg, Sefftrom und anberen berühmten Naturforschern näher bekannt murbe. Seit feiner Beimkehr, im Berbste beffelben Jahres, hielt er als Privatocent, spater als außerorbentlicher Professor und ordentlicher Honorarprofessor ununterbrochen Borlefungen über die allgemeine Mineralogie, Geognofie und Geologie, außerbem auch über Physit und einzelne Ameige ber Chemie und Technologie in Verbindung mit Anleitungen ju technolo= gifchechemischen Untersuchungen in einem von ihm auf feine Roften aegrundeten Laboratorium. In Gemäßheit eines im Jahre 1851 vom großberzoglichen Staatsministerium an ihn ergangenen Auftrages führte er mahrend der Jahre 1852, 1853 und 1854 die den dermaligen Anforderungen der Wiffenschaft entsprechende Renordnung der großberzoglichen mineralogischen Sammlung aus und gab biefer Arbeit als unmittelbares Zubehör einen brei Foliobande starten Katalog bei.

Seine im Drude erschienenen Schriften find, abgesehen von einer Reihe Abhandlungen in Poggendorf's Annal. b. Phyl. u. Chemie, in Erdmann's Journ. f. theoret. n. pract. Chemie, in Giebel's u. Being's Zeltschr. f. d. gef. Raturwiffenschaften u. vielen Recensionen in der aften u. neuen Jen. Allg. Literaturzeitung, sowie in der Sall. Allg. Literaturzeitung, außer ben bei D. Doring, Jen. Univ. Alin. 1845. G. 165 f.: Die Berwitterung im Mineralreiche.

Mit Ruckficht auf Agricultur u. Technologie. Leipz., 1848. — Lehrb. ber theer retischen u. praktischen Chemie nuorganischer Körper. Jena, 1861. — Anomale Arpstallformen. Jena, 1862. — Die Mineralogie. Mit befond. Beziehung auf chemisch zgenetische und metamorphische Berhältnisse der Mineralien dargestellt. Weimar, 1858.

## Jonathan Rarl Zenter f. Abtheilung Medicinet.

#### Guftav Schneler.

Seine Borfahren, zum römischen Ritterstande gehörend, hatten fich focterhin nach Tyrol gewandt und waren im 14. Jahrhundert im Hennebergischen anfässig. Bu Tann an der Rhon, wo er 1810 geboren ward, war sein Bater, Friedrich Bilhelm Sch., bamals Consulent bet franklichen Reichsritterschaft. Als berfelbe nuch ber Auflöfung bes Großherzogthums Frankfurt, wo er als Mitglied ber Generaldirection ber Kinanzen thätig gewesen war, als großberzoglich sächfischer Kinanzrath und Deputirter bes Landschaftscollegiums zu Gifenach angestellt warb, folgte Sch. ihm babin und trat aus einer Erziehungsanstalt zu Hanau in das Gymnafium zu Gifenach. Gine fruih erwectte Reigung zu den Naturwissenschaften führte ihn zu dem Bergfach. In den tromms= dorffschen und ungerschen Lehranstalten zu Erfurt bereitete er fich duf seine künftige Bestlimmung vor und bezog bann im Herbst 1826 bie Bergakabemie zu Freiberg. Die Bekanntschaft Goethe's, welche er im Jahre 1828 machte, bewog ihn, zu Michaelis 1829 die Universität Jena zu beziehen. Dem väterlichen Wunsche gemäß ftubirte er bort Jutisprubeng und Staatswissenschaften. Oftern 1830 erhielt er die philosophische Doctorwurde. Im Frühjahre 1832 bisputirte er pro venia legendi. Im Jahre 1833 ward er außerordentlicher Professor in der philosophischen Kacultat. Er unternahm um diese Reit eine miffenschaftliche Reise, um die technischen Inftitute und Sabriten Deutschlands tennen zu lernen. Rach feiner Ankunft in Wien (1934) machte ihm die türkische Regierung den Antrag, für blefelbe die fürkischen Befitungen in Europa und Afien zu bereifen und geognoftisch zu untersuchen. Er sollte Berg = und Hüttenwerke anlegen und die bereits be= stehenden nach europäischer Beise einrichten. Er nahm jedoch diesen Antrag nicht an. Längere Zeit verweilte er noch in Polen, Ungarn und Siebenburgen. Seinen bortigen Aufenthalt benupte er hauptfachlich zu einer genaueren Renntnig bes Karpathengebirgs mit seinen mannichfachen Berzweigungen. Wiederholt aufgefordert zu geognoftischen Uhtersuchungen burch ben regierenben Fürsten ber Balachei, in beffen Land er 1836 getommen, zeigte Sch. fich bem ihm ichon früher gemach: ten Antrage um so mehr geneigt, als ber Fürst bie Erlaubnif baju für ibn beim Großbergog von Sachsen-Weimar-Gisenach auswirkte. Er fertigte nun eine geognostische Landestarte und legte die Kupferwerke zu Baja de Arama und die Goldmäschereien im Tschernathale an. 1838 ging er über Konstantinopel nach Anatolien und Kurdistan. Als er später die griechischen Inseln und Griechenland besuchte, ward er von der königlichen Regierung beauftragt, Attika und Böotien megen Anlegung artesischer Brunnen geognostisch zu untersuchen. einen Theil ber Nordfuste Afrika's und kehrte über Malta, Sicilien, Italien, die Schweiz und Frankreich 1840 in seine Beimath gurud. Auf dieser Reise hatte er seine schon früher beträchtlichen Sammlungen 1) noch bedeutend vermehrt. Später bereifte er ben Morden Guropa's und kehrte wieder hierher zurud mit einer reichen Ausbeute an Schäben für Wissenschaft und Kunft, die er porzüglich in Scandinavien gesammelt. Sein letter größerer Ausflug war die Reise als thuringischer Kommissar zur Industrieausstellung nach London. Er ftarb nach langen, schweren Leiben am 13. Julius 1855 zu Jena, nachdem er 1849 jum ordentlichen Honorarprofessor ber Philosophie und noch in demselben Jahre von dem Herzog von Sachsen-Meiningen zum Brofessor der Technologie und Mineralogie ernannt worden war,

Schneler's Schriften sind mit Ausnahme der Journalabhandlungen: Diss. de ferro ochraceo viridi et aliis quidusdam sossilidus hoc nomine comprehensis, praecipue vero de hypochlorite. Jenae, 1832. — Pollékok Magyarország' söldtani ismeretéhez, nemet közlése után Bugát Pál. Tudománytár közré docsátja à Magyar Tudós Társaság. Budán, 1838. — lleber die Erdspaltungen und sonstigen Birkungen des Erddebens von Magyara. 1838, nebe einem Bersuch zur Erstärung dieser Erscheinungen: Majade. Butarest, 1838. Grands. von D. de Burnes det u. d. T.: Notice sur les crevasses et autres esses du tremblement de terre du 11/22. Janv. 1838, accompagnée d'un essai servant à eclairsir ces phènomènes. Ballachisch von P. Poénar u. d. T.: Insemnare asupra krepeturitor schi altor esekte a le kutremurulus de la 11. Januarie 1838 insozite de o tscherkare spre a se tylméschte atscheste senomene.

<sup>1)</sup> Bgl. S. Döring, Zenaifc, Univ. Alman. 1845. G. 49 ff.

#### Ferbinand Bachter,

geboren am 29. Juni 1794 zu Renthendorf im neustädter Kreise, wo sein Bater ein Rittergut besaß, besuchte seit 1807 die Domschule zu Naumburg und studirte seit 1816 in Jena. Die Jurisprudenz, der er sich Ansangs widmen wollte, vertauschte er mit historischen Studien. 1819 erlangte er den Grad eines Doctors der Philosophie, am 6. Mai 1820 habilitirte er sich zu Jena durch öffentliche Bertheidigung einer lateinischen Abhandlung über die Bedeutung der Siegfriedssage und wurde 1834 außerordentlicher Prosessor der Philosophie. Er hat seitedem, doch nur turze Zeit, Borlesungen über thüringische und beutsche Geschichte, besonders des Mittelalters, gehalten. Im Jahre 1854 nahm er seine Entlassung aus dem Stuatsdiensts, um die Bewirthschaftung eines ihm gehörigen, in der Nähe von Plauen gelegenen Gutes selbst zu leiten.

Bachter's Schriften hat h. Doring, Jenaisch. Univ. Alm. 1845. S. 175 f. verz ichnet. Nachzutragen ift nur: Die höhere Dichtersprache, vornehmlich bes Biges. Erneuert u. erweltett von Eywind Staldaspillir dem Wiedergeborenen.

1. Th. Reipz., 1854. A. u. d. T.: Die sechs Rebenbuhler auf der Dorffirmsel. Ein komisch-tragisches heidengedicht in 27 Gestängen. Bon: Cywind Staldaspillit dem Biedergeborenen. Mit Scholien herausg. v. Jo. Bachter. Rebft Borhaller. L. Die Dichtersprache. II. Zwed der Birkung des achten helbenliedes. III. Einsheit der Abfassung der Fliade.

# Theodor Thon,

geboren 4791 zu Weimarschmieben, einem Dorfe im bayerischen Landsgericht Mellrichstudt in Unterfranken, studirte zu Jena, wo er sich ben philosophischen Doctorgrad erwarb und sich als Privatdocent habitititete. Er war Erb= und Lehnsherr auf Weimarschmieben und starb als außerordentlicher Prosessor bet Philosophie zu Jena den 18. Nosvember 1838,

. Thom's Schriften f. im Meuen Metroled. Die John, AVA: Th. 2, S. 146C

Brokens on mous Parks from 12

million - 11 1 1 1 1 1 2

#### Ludwig Schrön,

geboren ben 17. Februar 1799 zu Welmar, besuchte bas Gymnasium seiner Laterstadt und von 1816—1824 die Universität Jeng, wo er

Mathematik und Naturwissenschaften studirte. 1824 ward er Doctor der Philosophie. Schon 1820 war er als Gehülse und 1822 als Consucteur bei der großherzoglichen Sternwarte in Jena angestellt worden. 1828—1829 arbeitete er ein Jahr lang auf der Sternwarte Seederg bei Gotha. 1829 ward er Inspector des Observatoriums zu Jena und 1834 außerordentlicher Prosession der Philosophie.

Seinen Schriften in S. Doring's Jenaisch. Univers. Alman. S. 177 find nachzutragen: Stöchiometr. Tafeln, nebst e. Anweisung zu logarithmisch fiediometrischen Rechnungen. Haunor., 1846. — Berechnung bes Alfoholgehalts im Beingeiste m. besond. Rudf. auf bas Abwägen u. ben Ginfing ber Barme nebst ben erforders. Hulfstaf. Hannor., 1850.

#### Guftav Ednard Fifcher,

geboren 1803 zu Buttstedt im Großherzogthum Weimar, besuchte das Gymnasium zu Weimar und studirte später zu Jena und Göttingen Jurisprudenz, Staatswissenschaften und Geschichte. 1831 habilitirte er sich in Jena durch öffentliche Bertheidigung seiner Schrift "De opinione publica" als Privatdocent. 1835 ward er dort außerordentslicher Professor, 1850 ordentlicher Honorarprofessor der Philosophie. Im Jahre 1848 wurde F. von dem vierten sachsensweimarischen Bahlebezirk als Abgevrdneter in die Nationalversammlung zu Frankfurt a. M. gewählt, in welcher er besonders als Mitglied des Ausschüsses für Prüfung der Geschäftsordnung thätig war und der Partei "Casino" angeshörte<sup>1</sup>).

Er fchrieb: Ueber die Einrichtung ftaatswissenschaftl. Seminarien auf dentsichen Unvierstäten nebft einem Berichte über bas ftaatswissenschaftliche Seminar 34 Jena. Jena, 1857.

## Seinrich Guftav Brzosta,

geboren am 5. Juni 1807 zu Königsberg in Pr., erhielt seine Schulbüldung auf dem altstädtischen Gymnasium seiner Baterstadt, wurde am 22. März 1826 als Student immatriculirt, verließ die Universität zu Ostern 1829, übernahm den Unterzicht zweier für das Gymnasium vorzubereitender Knaben, lebte kurze Zeit in Berlin, ging darauf 1830

<sup>1)</sup> Bgl. R. Biebermann, Erinnerungen aus b. Bauletitche. Leipz., 1849.

nach Leipzig und habilitirte sich als Privatbocent. 1831 habilitirte er sich in Jena, übernahm 1832 die bisher von Heinrich Gräfe geleitete Brivatunterrichtsanstalt für Anaben, wurde 1835 außerordentlicher Prosession der Philosophie und starb am 11. September 1839.

Brzobla's Schriften find im Reuen Refrol, d. D. Beimar, 1841. 17. Jahrg. 2. Th. S. 308 ff. verzeichnet.

#### Ernst Siegmund Mirbt

war geboren ju Ende bes Jahres 1799 in Beilau, einem schlesischen Dorfe, wo seine Eltern die Weberei betrieben. Den ersten Unterricht genoß er in ber Dorfschule. Durch die Berbindungen, welche seine Eltern mit der Brüdergemeinde in Gnadenfrei eingegangen waren, tam er 1809 in die Erziehungsanftalt berfelben in Gnadenfeld. Dem väterlichen Geschäfte abgeneigt, erlangte er die Erlaubniß, die geistliche Laufbahn, wie sie in ber Brübergemeinde burch den Besuch des Babagogiums und Seminars vorbereitet wird, einschlagen zu burfen. Nach Bollendung der in diesen Schulen betriebenen Studien trat er in den Schuldienst eben der Erziehungsanstalt, in welcher er seine Jugend verlebt hatte. Durst nach Wissenschaft, Trieb, die Welt zu sehen, hielt ihn nicht lange in diesem Berufe: er besuchte auf zwei Jahre Bonn und Göttingen und tehrte bann abermals in ben Schuldienst gurud. Auch jest noch fand er keine Rube; seine Bestimmung schien ihm überhaupt eine andere zu sein. Das Beispiel von Fries reizte ihn zur Nachahmung. Oftern 1826 bezog er bie Universität Jena. Collegien borte er fast gar nicht. Die kuniber Wiesen, ber tägliche Spaziergang mit Fries von 5-8 Uhr, allein ober mit Anderen, waren ihm seine Akademie, sein Lyceum und seine Stoa. Am Schlusse bes Jahres 1829 erwarb er sich die philosophische Doctorwurde und reiste unmittelbar barauf in dem strengen Winter ju Jug nach Saufe. Gegen Oftern 1832 tehrte er nach Jena jurud und habilitirte fich baselbst als Privatbocent ber Philosophie; 1836 wurde ihm der Titel eines außerorbentlichen Brofessors ertheilt. Er extrant in der Saale am Morgen bes 20. Juli 1847.

Seine Schriften bat D. Doring, Jenaifch. Universitate Almanach 1845 G. 179 u. 180 jufammengestellt.

#### Rarl Beinrich Emannel Roch,

geboren 1809 zu Weimar, machte seine medicinischen und naturwissenschaftlichen Studien zu Würzburg und Jena und erwarb sich bei ersterer Universität die medicinische Doctorwürde. Rachdem er sich hierauf in Rena habilitirt, unternahm er 1836 — 1838 im Interesse ber Bissenschaft eine Reise nach ben sublichen Provinzen Ruflands, ben Gebieten ber Rosacken und ber nomabisirenden Bölker Cistaukasiens, nach Georgien, zu ben Offeten, Imirethiern und Tscherkessen. Da R. auf biefer Reise vom beabsichtigten weiteren Vordringen nach dem Ararat und Armenien durch Krankheit gehindert war, so beschloß er, durch eine zweite Reise mahrend ber Jahre 1843 und 1844 Das zu Ende zu führen, mas auf der ersten unvollendet geblieben. Auf dieser zweiten Reise wurde R. von Georg Rosen, bem Bruber bes bekannten Drientalisten, bis Tiflis begleitet. 1836 ward R. zum außerorbentlichen Professor in ber philosophischen Facultät zu Jena ernannt und folgte 1847 einem Ruf nach Berlin, wo er gegenwärtig Secretar bes Bereins zur Beforderung des Gartenbaues in den koniglich preußischen Staaten ist.

Roch's hauptfächlichste Schriften find : Reife burch Rugland nach bem taukafifchen Ifthmus. 2 Bbe. Stuttg., 1842. 1848. — Banberungen im Drient in ben 3. 1843 u. 1844. 3 Bbe. Beimar, 1846. 1847. - Beitr. ju einer Flora bes Drientes. Berlin, 1848. 1849. - Der Bug ber Bebutaufent nach Tenophon's Anabafie, geograph. erlautert u. mit 1 Ueberfichtefarte verfeben. Leipz., 1850. — Die faufafifche Militarftrage, ber Ruban u. Die Balbinfel Taman. Erinnerungen aus einer Reife von Tiflis nach ber Rrim. Leipa., 1851. - Hortus dendrologicus. Indices in usum botanicorum, hortulanorum atq. saituariorum et systematice et alphabetice compositi arborum, fruticum et suffruticum in Europa, in Asia boreali et media, in Himálayne montibus nec non in America boreali sponte nascentium et in Europa media sub divo forte colendarum, adjectis synonymis locisq. natalibus. Sect. I. Berol., 1853. Sect. II. Berol., 1854. 2. u. b. T.: Hortus dendrologicus. Bergeichniß ber Baume, Straucher u. Salbftraucher, die in Europa, Rord . u. Mittelaffen, im Simalana u. in Rordamerita wild machfen u. möglicher Beife in Mitteleuropa im Freien ausbauern ; nach bem naturl. Spftem u. mit Angabe aller Spuonpme fowie bes Baterlandes, aufgezählt u. mit einem alphabet. Regifter verfeben. - Bericht ub. bie Ausftellung von Doft, Bein u. Gemufe ju Raumburg mabrend ber Tage vom 9-13. Dct. 1853. Berlin, 1854. - Sausbibliothet f. Lander : u. Bolterfunde. 3. Bb. Leipz., 1855. A. u. b. I.: Die Rrim u. Deffa. Reife-Grinnerungen ac. 5. 90. Leipa., 1855. A. u. b. I.: Die taufaf. Lander u. Armenien in Reifefcilberungen von Surzon, R. Roch, Macintosh, Spencer u. Wilbraham. Herausg. 2c. — Agl. Allg. deutsche Real-Encyflop. 2c. 10. Aufl. Leipz., 1853. 9. Bb. S. 91. H. Dosring, Jen, Univ. Alm. 1845 S. 180 ff.

#### Johann Guftav Stidel f. Abtheilung Theologen.

#### Chriftian Eduard Langethal,

geboren 1806 in Erfurt, besuchte die dortige Prediger Bürgerschule, von 1817—1827 die Erziehungsanstalt in Keilhau bei Rudolstadt und bezog dann 1827 die Universität Jena, wo er die 1832 Raturwissenschaften und Cameralien studirte. Im November 1833 erhielt er eine Lehrerstelle an der königlichen Akademie Eldena, die er nach erlangter Doctorwürde von 1834—1839 bekleidete, und im August 1839 wurde er außerordentlicher Professor der Philosophie in Jena.

Außer ben bei h. Döring, Jenaisch. Univers. Alman. 1845 S. 185 verzeichneten Berken schrieb 2. noch: Geschichte ber Landwirtschaft. Jena, 1847. u. 1856. — Lehrb. d. landwirthschaftl. Pflanzeukunde ic. 1. Th. 2. Aufl. Jena, 1847. A. u. d. T.; Die Süßgräser in hinsicht auf Formen, Bachsthum u. Gebrauch f. prakt. Landwirthe u. Freunde bes Pflanzenreichs. 2. Aufl. m. 160 Abb. Jena, 1847. 3. Aufl. 1855. 2. Th. 2. Ausg. A. u. d. T.: Die Klees u. Bickspflanzen, befond. in hinsicht auf deren Formen, Bachsthum u. Gebrauch, nebkt einer Culturgeschichte der Futtergewächse. M. 100 Abbild. Jena, 1851. 3. Th. 2. Aufl. M. vielen Abb. Jena, 1853. A. u. d. T.: Die hackfrüchte, handelsgewächse u. Küchenkräuter, besond. in hinsicht auf deren Formen ic. 2. Aufl. — Beschreib. der Gewächse Deutschl. nach ihren natürl. Familien u. ihrer Bedeutung f. d. Landwirthschaft. Jena, 1858.

## Bermann Brodhaus,

geboren am 28. Januar 1806 zu Amsterham, Sohn des Buchhändlers Friedrich Arnold B., widmete sich dem Studium der orientalischen Sprachen, wurde 1839 außerordentlicher Professor zu Jena und 1841 zu Leipzig, wo er 1848 eine ordentliche Professur der altindischen Sprache und Literatur erhielt.

Seine Schriften find im Alcin. Brochauf. Conversations Lexifon. Leipzig, 1864. 1. 3b. 6. 635 verzeichnet.

## and Matthias Jacob Schleiben,

gebaren am 5. April 1804, ein Sohn des Arztes und Stadtphysikus Andreas Benedictus Sch. in Hamburg, besuchte dort die Schule (Johanneum) unter der Direction von Gurlitt, ging 1824 nach Heibelberg, wo er bis 1827 blieb und als Doctor ber Rechte nach seiner Baterstadt zurückehrte, um sich ber abvocatorischen Brazis zu widmen. Unbefriedigt durch die allgemeinen wie localen Rechtsverbaltniffe unserer Reit, beschloß er, im Jahre 1833 nach Göttingen zu geben, um Mebicin zu ftubiren. Sier aber besonders burch ben Ginfluf bes Brofeffors Bartling und später in Berlin burch die Ginwirkung seines Onkels Professor Sortel geführt, gab er fich gang bem Studium ber Raturwiffenschaften, insbesondere ber Physiologie und Botanit bin. Die freundliche Theilnahme A. von Humboldt's und besonders R. Brown's bei seiner Anwesenheit in Berlin ermunterte ibn, auf bem betretenen Wege fortzufahren. Im Jahre 1839 wurde er von der philosophischen Facultät in Jena jum Doctor ernannt und balb barauf von der großberzoglich weimarischen Regierung zum außerorbentlichen Professor ber Philosophie erwählt. Im Jahre 1843 machte ihn die medicinische Kacultat zu Tübingen honoris causa zum Doctor der Medicin. 1846 wurde er jum orbentlichen Honorarprofessor und 1850 jum orbentlichen Professor in der medicinischen Facultät ernannt, 1855 erhielt er ben Charakter eines großberzoglich sachsen weimarischen Sofraths.

Außer vielen Abhandlungen in Bigmann's Archiv fur Raturgefcichte. v. Schlechtenbal's Linnaea, in ben Act. Acad. Leopold. - Carol. Nat. curios., in Muller's Archiv, in Poggenborf's Annalen, in der Allg. Gartenzeis tung von Otto u. Dietrich, in ber Flora, in ben Mem. de Pacad. Imp. d. sciences de St. Petersbourg, in Backenrober's Arch. f. Pharmacie, in ber Allg. Zeitg. u. a. u. ben in S. Doring's Jenaifch. Univerfit. 21manach 1845 S. 188 f. verzeichneten Schriften ichrieb Schl.: Grundzuge ber miffenschaftlichen Botanit, nebft e. methodolog. Ginleit. als Anleitung g. Studium ber Pflange. 3. Aufl. Mit 110 eingebr. Solgidon. u. 1 Rupfert. Leipz., 1843. - Die gergnoftisch. Berhaltniffe bes Saalthales b. Jena. Mit 1 Rarte u. 4 lithogr. Taf. Leipa., 1846 [mit G. G. Schmib]. - Beitr. 3. Renntniß ber Saffaparille. DR. 2 lithachrom. Taf. u. eingebr. Holzschn. Hannov., 1847. — Abbb. b. Kriefifchen Coule. 3 Sfre. Leipz., 1847 [mit Apelt u. Schlomild]. - Tafchenb. b. Rora r. Jena, ob. foft. Aufgabl. u. Befchreib. aller in Die Thuringen wild machfenden u. cultivirt. Phanerogamen u. boberen Erpptogamen, mit bef. Berudfichtis gung ihres Borfommens. Leipz., 1850 [mit C. Bogenhard]. - Grundr. b. Botanif 2. Gebr. bei Borlefungen. Mit 16 Bolgichn. 2. Muft. Leing., 1850. -Encyclopadie ber gefammten theoretifch. Raturwiffenfchaften in ihrer Anwendung auf b. Landwirthich. 2c. 3 Bbe. Braunfchw., 1850 [mit E. E. Schmib]. 3. Bb. [von Schleiben] a. u. b. I.: Die Physiologie ber Pflangen u. Thiere u. Theorie

ber Pflanzencultur. Für Landwirthe bearb. M. 161 in b. Tert eingedr. Holzschu. Brauuschw., 1860. — Handbuch b. medicinisch opharmaceutischen Botanik. M. 236 eingedr. Fig. u. Holzschn. Leipz., 1852. — Ueb. b. Ratur der Rieselhölzer. Jena, 1855 [mit E. E. Schmid]. — Die Pflanze u. ihr Leben. Leipz., 1847. 4. Aufl. Mit 5 Aupfert. 2c. Leipz., 1855. — Studien. Mit 1 Ansicht der Porta del popolo in Rom, 1 Karte u. 3 lith. Taf. 2. Aufl. Leipz., 1857. — Handb. d. botanischen Pharmacognosie. Leipz., 1857. — Im J. 1849 gab Schl. mit Domirich, Martin, Ried, Schmid u. Siebert die von Th. v. heßling redigirten Jenaischen Annal. f. Phosiologie u. Medicin (Jena) heraus. — Bgl. Almanach der kaiserl. Akad. der Wissensch. 6. Jahrg. Wien, 1856. S. 108 u. 109.

#### Beinrich Grafe,

geboren ben 3. März 1802 zu Buttstebt, erhielt seine Schulbilbung auf der lateinischen Stadtschule daselbst, seit 1815 auf dem Gymnasium zu Weimar, wo er für die mathematischen Biffenschaften eine folche Borliebe faßte, baß er sich benselben seit 1820 auf ber Univerfität gu Jena ausschlieflich widmete. Durch feine Mittellosigkeit genöthigt, jur Theologie überzugehen, wurde er 1823 Randidat und noch in bemsels ben Jahre Collaborator an ber Stadtfirche und Bulfelehrer am Gymnafium zu Beimar. Seit 1825 Rector ber Stadtschule zu Jena, erhielt dieselbe von G. als Burgerschule eine neue Begrundung. Durch mehrere Schriften, namentlich bas "Schulrecht", "Die beutsche Schule", welche, von der Geistlichkeit angefeindet, in Desterreich und Preußen verboten, nach zwei Jahren wieber aufhören mußte, und "Die Schulreform mit besonderer Beziehung auf bas Ronigreich Sachsen. Leipzig, 1834" war sein Rame in ber Schulwelt bekannt geworben. Im Jahre 1840 erhielt G. in Anerkennung seiner Berbienste um bas Schulwesen in Jena ben Charafter als Bürgerschulbirector und wurde zugleich jum aukerordentlichen Brofessor an der Universität ernannt. Als solcher hielt er 1841 Bortrage über Padagogif. Ginem Rufe als Rector ber Bürgerschule in Raffel 1842 Rolge leistend, leitete er 1843 bie neue Dragnisation bes bortigen Bürgerschulmesens und übernahm bann bie Direction der von ibm eingerichteten Realschule. Als Mitglied der Schulcommission übte er aber auch auf das gesammte städtische Schulwefen ber Refibeng wefentlichen Ginfluß aus. Die städtischen Freischulen, beren Inspection 1846 G. übertragen wurde, erhielten ebenfalls burch seine Birksamkeit im Neußern und Innern eine bessere Gestalt.

Im Frühjahre 1848 wurde G. durch das Bertrauen ber turbeffischen Boltsschullehrer an die Spipe der Bestrebungen für Berbesserung ber Volksschulverhältnisse gebrängt und im Sommer von dem damaligen Ministerium mit den Vorarbeiten für die einzuleitenden Reformen im Real =, Burger = und Bolfsschulmefen bes Landes beauftragt. Anfangs 1849 jum Mitglied ber neu errichteten Dberschulcommission ernannt, mar er es porzüglich, ber bei bem Ministerium ein höberes Minimum ber Volksschullehrergehalte burchsette. Daneben arbeitete er seinem Auftrage gemäß ben Entwurf eines Gesetes für bas Bolksschulwesen aus. Seit Oftern 1849 hatte G. ben politischen Angelegenheiten öffentlich seine nähere Theilnahme zugewendet und war im Juli zum Abge= ordneten für die Ständeversammlung gewählt worden, wo er sich ber bemokratischen Linken anschloß. Diese Stellung in ben Rammern jog ibm die Unqunft bes Ministeriums und gehässige Angriffe von Seiten ber Constitutionellen zu, mahrend er bereits seit 1848 wegen seiner Bestrebungen für Berbesserung ber Berhältnisse bes Boltsschullebrer= standes von der kirchlichen Partei angefeindet worden war. Wit Haffenvslua's Eintritt in bas Ministerium im Februar 1850 borte G.'s unmittelbare Wirksamkeit für das Schulwesen des Landes auf, da die Oberschulcommission aufgelöst wurde. Im Sommer 1850 abermals für bie Ständeversammlung gemählt, blieb er in ben folgenreichen Sigungen vom 31. August mit einem vermittelnden Antrage in Betreff ber Steuerverwilligung in ber Minorität. In ben bleibenden landständiichen Ausschuß gewählt, nahm er an allen Acten besselben seit bem 2. September gegenüber ben fogenannten Septemberverordnungen Theil. Anfangs März 1851 brang er entschieben auf Anklage Saffenpflug's, murbe aber schon am 3. Marz zunächst wegen seiner Schrift "Der Berfassungstampf in Rurheffen. Leipzig, 1851", sobann aber hauptfächlich wegen seiner Thätigkeit im landständischen Ausschusse burch bas auker= orbentliche permanente Kriegsgericht zur Untersuchung gezogen. Im Herbst 1851 von der Inspection der Freischulen entbunden und aus ber Stadtschulcommission entlassen, erfolgte am 19. Februar 1852 feine Berurtheilung zu breijähriger Festungsstrafe mit Berluft bes Rechts zur Tragung der kurhessischen Nationalkotarde. Als er kaum biefe Strafe verbußt hatte, entzog er sich einer neuen Unterfuchung wegen Pregvergehens burch bie Flucht. Er ging nach ber Schweiz, wo er in Genf eine Lehr= und Erziehungsanstalt gründete. Im Jahre 1856 · folgte er einem Ruf als Director ber städtischen Schulen in Bremen.

Außer den genannten Schriften, sowie vielen Auffagen in Journalen u. mehreren Jugendschriften veröffentlichte G. unter Anderem noch: Raturgeschichte der drei Reiche. 2 Bde. 2. Aufl. Berlin, 1841. — Geometrische Auschauungslehre. 3. Aufl. Leipz., 1850. — Allgem. Padagogit. 2 Bde. Leipz., 1845: — Deutsche Bolksschule. 2 Bde. Leipz., 1847.

#### Wilibald Artus,

1809 zu Jena geboren, besuchte das Gymnassum zu Weimar und ging dann in seiner Baterstadt in eine Officin, um die Pharmacie practisch zu erlernen. Er studirte hierauf Ansangs Medicin, dann Naturwissenschaften, vorzüglich Chemie und fungirte eine Zeit lang als Assistent Döbereiner's Nach Beendigung seiner Studienzeit erhielt er nach einem bei der philosophischen Facultät bestandenen Cramen den Grad eines Doctors der Philosophie und besuchte darauf ein Jahr lang ausswärtige practische Anstalten. 1835 nach Jena zurückgekehrt, erlangte er dort durch Bertheidigung seiner "Dissortatio toxicologico - chemica de Strychnino. Jenae, 1835" die venia legendi und wurde im Jahre 1840 zum außerordentlichen Prosessor bei der philosophischen Facultät ernannt.

Abgesehen von einer Reihe Journalabhandst. gab A. außer den dei h. Dering, Jen. Univ. Alm. 1845 S. 189 u. 190 genannten Schriften heraus: Allsgemeine pharmacentische Zeitschrift. Weimar, 1844 ff. [Bis jeht 8 Bände.] — Jahrbuch für öconomische Schemie u. verwandte Fächer. 1. Jahrg. Leipz., 1847. [Es erschienen 3 Jahrgänge.] — Repetitorium u. Eraminatorium über pharmaceutische Chemie 2c. 2. Aust. Weimar, 1850. 3. Aust. Weimar, 1858. [Der Universität Jena zu ihrer breihundertjährigen Stiftungsseier als Festgabe gewöhmet.] — Repetit. u. Eraminat. üb. pharm. Waarenkunde d. Psanzen "Thier u. Winneralreichs 2c. 2. Aust. Weimar, 1850. 3. Aust. 1856. — Lehrbuch der Chemie 2c. 2. Aust. Leipz., 1851. — Receptirkunst. Brauuschw., 1854. 2. Aust. 1857. — Borwärts. Monateschr. für Landwirthsch. u. Gewerbe [mit D. E. F. Müsser].

# Ernst Friedrich Apelt,

geboren am 3. März 1812 in Reichenau bei Zittau, besuchte seit 1824 das Gymnasium zu Zittau, bezog Ostern 1832 die Universität Jena, ging Michaelis 1833 nach Leipzig und kehrte, nachdem er vorher in Jena promovirt hatte, Michaelis 1835 in seine Heimath zurück. Seit Michaelis 1836 privatisirte A. in Jena und im Sommer 1839 habilitirte er sich an der hiesigen Universität. Im Jahre 1840 wurde er außerordentlicher Professor, 1854 ordentlicher Honorarprofessor und 1856 ordentlicher Professor bei der philosophischen Facultät.

Außer Recensionen in der alten u. neuen Jen. Allg. Literaturzeitung. u. Abhandlungen in Bran's "Minerva" schried Apelt: De viribus naturae primitivis.
Jenae, 1839. [Habilitationsschrift.] — Ernst Reinhold u. die Kantische Philosophie. Leipz., 1840. — Anti-Orion. Jum Rugen und Frommen des Herrn
von Schaden. Jena, 1843. — Die Epochen der Geschichte der Menschheit. Eine
histor. philos. Stizze. 1. Bd. Jena, 1845. 2. Bd. a. u. d. T.: Kant's u. Friese.
Lehre. — Wie muß das Glaubensbetenntniß beschaffen sein, das zur Bereinigung aller Consessionen führen soll? Jena, 1846. — Abhandlungen der Friesischen Schule. 3 Hefte. Leipz., 1847 [mit Schleiden u. Schlömilch]. — Joshann Reppler's astronomische Weltansicht. Leipz., 1849. — Die Reformation d.
Sternfunde. Ein Beitrag z. deutschen Culturgeschichte. M. 5 Figurentas. Jena,
1852. — Die Theorie der Induction. M. 2 Fig. u. 1 Jahlentasel. Leipz., 1854.

Metaphysit. M. 2 lith. Tas. Leipz., 1857. — Parmenidis et Empedoclis doctrina de mundi structura. Jenae, 1857. — u. gab J. F. Fries' Politik oder
philosoph. Staatslehre. Jena, 1848 heraus.

#### Ernst Erhard Schmid,

geboren am 22. Mai 1815 zu Hilburghausen, war seit Michaelis 1833 Stubent in Jena und Wien, erlangte Michaelis 1839 die philosophisse Doctorwürde, wurde Ostern 1840 Licentiat und Privatdocent, im Juni 1843 außerordentlicher Professor, war in diesem Jahre Mitbesgründer des dis 1856 bestandenen physiologischen Instituts, wurde im Februar 1854 ordentlicher Honorarprofessor und im Februar 1856 orsbentlicher Professor der Naturgeschichte und zugleich Director der großsberzoglichen Anstalten für Mineralogie.

Außer verschiedenen Abhandlungen in den Acten der petersburg. Academie, in Erd mann's Journ. f. pract. Chemie, in Badenroder's Archiv der Pharmacie, in Poggendorff's Annalen u. in v. Leonhard u. Bronn's Reu. Jahrb. f. Mineralogie :c. schrieb Schmid: Elementa doctrinae de luce undulatoriae mathematica. Jenae, 1840. — Die Fährtenabdrude im bunten Sandstein bei Jena. Jena, 1845 [mit Koch]. — Die geognost. Berhältnisse des Saalthales bei Jena. Leipz., 1846 [mit Schleiden]. — Encyclop. der ges. theoret. Raturwissensch. in ihrer Anwendung auf die Landwirthschaft. 3 Bde. Braunschw.,

1850 [mit Schleiben]. — leb. die Ratur ber Riefelhölzer. Jena, 1865 [mit Schleiben]. — De Whewellite aliisq. formis calcine oxelicae. Jenae, 1856.

#### Bermann Johann Christian Beigenborn,

Sobn bes fürstlich reukischen Raths und Steuerdirectors Robann Chris stian Andreas 28., geboren ben 24. September 1813 ju Gera, besuchte, burch Brivatunterricht vorbereitet, von Michaelis 1822 an das Rutheneum zu Gera, bezog 1829 bie Universität München und 1830 bie Universität Leipzig, wo er im Januar 1832 die philosophische Doctorwurde erlangte. Von Oftern 1833 an lebte er in seiner Baterstadt, ertheilte an bem bortigen Symnasium (mabrend ber Rrantbeit bes Directors Rein) einige Lehrstunden und ging darauf im Juli 1834 nach Berlin, wo er archäologische, altbeutsche und Sanstritstubien machte, im November das Oberlehreregamen bestand und das Probejahr an dem dortigen Friedrichsgymnasium abhielt. Im October 1835 begab er sich nach Roschentin bei Lublinit in Oberschlessen zu bem Fürsten Abolph zu Hohenlohe = Ingelfingen, bessen ältesten Sohn Rarl er zwei Rahre auf bem väterlichen Schloffe unterrichtete und bann 1837 auf bie Universität Breslau begleitete, bis ber Bring (gegenwärtig Randrath des lubliniger Kreises) in preußische Militärdienste trat. Zu Anfang des Jahres 1840 kehrte 28. nach Gera zurud und begab sich Anfangs Mai nach Jena, wo er sich gleich barauf habilitirte und im October 1843 jum außerorbentlichen Professor in ber philosophischen Facultät ernannt wurde. Im Mai 1850 übernahm er, nach dem Tobe bes Professor Thierbach, eine orbentliche Lehrerstelle am Symnasium in Erfurt.

Schriften: De versibus jambico-antispasticis. Lips., 1834. — De versibus glyconicis. Partic. I. De basi versuum glyconeorum. Lips., 1840. Part. II. De numero primario versuum glyconeorum. Lips., 1841. — Hellen. Beitr. zur genaueren Erforschung altgriech. Geschichte. Jena, 1844. — Melanthon's Briefwechsel üb. die Gründung der Univers. Jena, Jena, 1848. — Minive u. sein Gebiet, mit Rudficht a. d. neuesten Ausgrabungen im Tigristhale. Erfurt, 1851. — Ninive u. sein Gebiet II. Fortgesetze Mittheil. üb. die neuest. Ausgrab. in Mesopotamien. Erfurt, 1856.

#### Rarl Suell,

geboren 1806 im Naffauischen, besuchte 1817 - 1823 bas Gymnafium

zu Wehlar und studirte von 1823—1829 zu Halle, Gießen, Göttingen und Berlin, Anfangs Philologie, später ausschließlich Mathematik, Naturwissenschaften und Philosophie. Bon Berlin ging er im Sommer 1829 nach Dresden, wo er an dem visthum'schen Symnasium und an dem blochmann'schen Institut als Lehrer der Naturwissenschaften angestellt ward. 1834 erhielt er eine Lehrerstelle im Fach der Mathematik und Physik an dem städtischen Symnasium zu Dresden. 1842 legte er dies Amt nieder und privatisitet seitdem zu Dresden, von wo er 1844 als ordentlicher Prosessor der Physik und Mathematik nach Jena gerussen ward. Im Jahre 1853 ernannte ihn der Großherzog Karl Friesbrich von Sachsen-Weimar-Eisenach zum Hofrath.

Den bei h. Döring, Jen. Univ. - Alm, 1845 S. 145 verzeichneten Schriften find nachzutragen: Einleit. in die Differential - u. Integralrechuung. 1. Bb. Leipz., 1846. 2. Bb. 1851. — Lehrb. der Geometrie f. Schulen u. z. Sclbftunterricht. 1. Th. A. u. d. T.: Lehrb. der gradlinigten Planimetrie. 2. Aufl. Mit 5 lith. Taf. Leipz., 1857. — Newton u. die mechan. Naturwiffenschaft. 2. Aufl. Leipz., 1858. — Lehrb. d. Geometrie f. Schulen u. zum Selbstunterricht. 2. Th. A. u. d. T.: Rreiblehre n. ebene Trigonometrie. 2. Aufl. Leipz., 1858. — Die Streitfrage des Materialismus. Ein vermittelndes Wort. Jena, 1858.

#### Karl Bolimar Stop,

geboren ben 22. Januar 1815, Sohn eines Diaconus zu Pegau im Königreich Sachsen, erhielt seinen ersten Unterricht durch einen Haus-lehrer in einer Schola collecta, bis er im 12. Lebensjahre Alumnus ber königlich sächsischen Landesschule in Meißen wurde. 1833 bezog er die Universität Leipzig und hörte die theologischen Vorlesungen von Winer und Niedner, die philosogischen von G. Hermann und die phisosophischen von Hartenstein und Drobisch. Im Jahre 1837 erlangte er die philosophische Doctorwürde und bezog die Universität Göttingen, um unter Herbart in Philosophise und Pädagogischer Prazis 1839 in die Erziehungsanstalt der Gebrüder Bender zu Weinheim an der Vergstraße. Im October 1842 verließ er Weinheim und ging nach Jena, wo er sich am 22. Februar 1843 als Privatdocent der Philosophie habilitirte. Im Herbste 1843 übernahm er die Direction eines Knabenerziehungsinstituts, gründete 1844 ein pädagogisches Seminar

nebst zugehöriger Uebungsschule, wurde 1845 außerordentlicher Professior in der philosophischen Facultät und erhielt im Frühjahre 1857 von dem Großherzog Karl Alexander von Sachsen Weimars Sisenach das Prädicat als Schulrath und gleichzeitig eine ordentliche Honorarprossessur der Rädagogit.

Schriften: Diss. de auctoritate in redux paedagogicis platonicad elvitatis principidus tributa. Jenae, 1843. — Schule u. Leben. Padagog. Bekenntniffe. 1. Stud. Jena, 1844. Altes u. Reues. P. B. 2. St. Jena, 1845. Die Roth der Schule. P. B. 3. St. Jena, 1846. Rouffeau, Fichte, Confiderant u. die Joee der Erziehung. P. B. 4. St. Jena, 1849. Padagogische Anlagen in Jena. P. B. 5. St. Jena, 1852. — Handpadagogift. Leinz., 1855. — Die neue Bolissichule des padagog. Seminars zu Jena. Leinz., 1855. — Ueb. Hause n. Schulpolizei. Ein Bortrag, geh. im wissensch. Betein zu Berlin am 19. Jan. 1856. Berlin, 1856.

#### Ludwig Preller

Sein Bater mar ist geboren den 15. September 1809 in Hamburg. ein wohlhabender Raufmann, er ber jungfte von 12 Geschwistern. Die erste Bilbung erhielt er in Privatschulen, besuchte bann ein Jahr lang bas Johanneum in Hamburg und von seinem 16. bis 19. Jahre bas Ratharineum in Lübed. Im Jahre 1828 bezog er bie Universität, ftubirte ein Jahr in Leipzig, zwei Jahre in Berlin und ein halbes Jahr in Göttingen, wo er mit ber Differtation: De Aeschyli Persis. Gott., 1832. promovirte. Er privatisirte barauf einige Zeit in Hamburg und habilitirte fich bann in Riel, wo er folgende Bucher publis cirte: Demeter und Persephone. Samb., 1837; Polemonis Periegetae fragmenta. Lips., 1838 und die Historia Philosophiae Graecae et Romanae. Hamb., 1838, welche er im Berein mit B. Ritter bearbeitet und vor Kurzem in einer zweiten Ausgabe, Gotha 1857, publicirt hat. Im Jahre 1838 erhielt er einen Ruf als ordentlicher Professor nach Dorpat, wo er bis jum Jahre 1843 über Philologie, Alterthumswif= senschaft und alte Kunft las und bem Kunstmuseum und philologischen Seminar vorstand. Babrend biefer Zeit verfaßte er als Professor ber Cloquenz verschiebene Programme und Prosmien zu Lectionscatalogen, barunter Abhandlungen de Hellanico Lesbio, de Praxiphane inter antiquissimos grammaticos nobili, Studien zur Geschichte der Grammatit, zur Rumismatit u. A.; auch eine Rebe von ihm wurde gebruckt: Neber bie Bebeutung bes schwarzen Meeres für ben Handel und Berkehr ber alten Welt. Auch war er von bort in Berbindung getreten mit der Redaction der stuttgarter Real-Encyclopädie, für welche er feitbem eine Reihe von Artikeln über Mythologie und Cultus ber Als ten, griechische Literatur und Topographie ber Stadt Rom verfaßt hat. Im Jahre 1843 verließ er mit andern Freunden die Universität Dorpat, in Beranlassung von Vorfällen, über welche er sich später ausgesprochen hat in der Schrift: C. D. von Madai, zur Erinnerung an ihn für seine Freunde. Leipzig, 1850. Er hielt sich barauf längere Reit in Italien auf, bis er im Jahre 1844 nach Jena jog und bort (1846) als Professor ordinarius honorarius eine freundliche Aufnahme bei ber Universität fand. Hier bearbeitete er "Die Regionen ber Stadt Rom. Jena, 1846", und arbeitete zugleich viele Artitel für die Hallische Allgemeine Encyclopadie, namentlich die Artikel über griechische und römische Literatur und Kunft in Ph. Im Jahre 1847 wurde er als Oberbibliothekar nach Weimar berufen, in welcher Stellung er fich noch befindet. Er hat seitbem im Berein mit Reubecker berauszugeben angefangen ben zur Geschichte ber Reformation wichtigen Nachlaß Georg Spalatin's, 1. Band a. u. b. T.: Friedrich's bes Weisen Leben und Reitgeschichte. Jena, 1851 und gleichfalls hier geschrieben "Die griechische Mythologie. 2 Bande. Leipzig 1854, welcher die römische Mythologie im nächsten Jahre nachfolgen foll. Im Jahre 1852 machte er mit ben Arofessoren Göttling und Hettner eine Reise nach Griechenland. Er ist großberzoglich sächsischer Hofrath und Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften.

Rleinere Abhandlungen, Auffage und Recenfionen von P. find theils in ben Publicationen gelehrter Gefellschaften ju finden, theils in ben Allgemeinen Literatur Beitungen von Salle und Jena, ber Allgem. Beitschrift für Alterthumss wiffenschaft, dem Rheinischen Ruseum für Philologie und dem Philologus von Schneibewin, ber Archaologischen Beitung von Gerhard.

## Ostar Schlömilch,

geboren am 13. April 1822 zu Weimar, wo sein Bater großherzoge licher Kammermusikus war, besuchte bas Gymnasium seiner Baterstadt, studirte (1½ Jahr) in Jena, Berlin und Wien (fast ein Jahr) Mathematik und Physik und kehrte barauf nach Weimar zurück. Am 12. Au-

gust 1842 erhielt er von der philosophischen Facultät zu Jena den Doctorgrad und am 9. März 1844 habilitirte er sich in Jena als Prisvatdocent, wurde 1846 außerordentlicher Professor und folgte 1849 einem Ruse nach Dresden an die königliche polytechnische Schule.

Außer ben in D. Doring's Univerf .- Alman. S. 196 verzeichneten Schrife ten fcbrieb Schlomilch : Sandb. ber Differengial . u. Integralrechnung. I. Th. Differengialrechnung. DR. 2 Rpf. Greifewald, 1847. - Analyt. Studien, Leipa. 1848. — Theorie ber Differengen u. Summen. Salle, 1848. — Die allgem. Umfebrung gegebener Funktionen. Salle, 1849. - Reue Methode jur Summirung endlicher u. unendlicher Reihen. Greifem., 1849. - Grundzuge einer miffenschaftl. Darftell. ber Geometrie. Gifenach, 1849. - Grundg. e. miffenschaftl. Darftell. ber Geometrie bes Mages. 1. Th. Mit 5 lith. Taf. Gifenach, 1850. 2. Aufi, 1854, 2. Th. Gifenach, 1854. - Mathemat, Abbandlungen, DR. 1 lith. Figurentaf. Deffau, 1850. - Der Attractionscalcul. DR. 1 Figurentaf. Balle, 1851. — Sandb. ber algebr. Analpfis. DR. 1 Figurentaf. 2. Aufl. Jena, 1851. - Die Reihenentwidelungen ber Differenzial . u. Integralrechnung. DR. 1 Figurentaf. Dresben, 1851. - Compendium ber boberen Analpfis. DR. 64 in ben Tert eingebr. Solgion. Braunichm., 1863. - Ueb, Die Bestimmung ber Dasfen u. ber Tragheitsmomente fommetrifcher Rotationstorper von ungleichformiger Dichtigfeit. Leipz., 1854. - Ueb. einige allgemeine Reihenentwickelungen u. beren Anwendung auf die elliptifchen Functionen. Leipa., 1864. - Außerbem gibt Schl. mit B. Bigfchel eine Zeitschr. f. Mathemat. u. Phyfit beraus, von melder bis jest 3 Jahrgange erschienen find.

## Rarl Fortlage,

geboren 1806 zu Dönabrück, Sohn bes Directors bes evangelischen Symnasiums, J. H. B. Fortlage. Während seiner Studien der Theoslogie und speculativen Philosophie in Göttingen, Berlin und München 1825—1829 erregten die einander entgegengesetzten Zweige der sichtesschule in ihrem Widerstreit seine ganze Ausmerksamkeit, weil er in ihnen die Samenkörner zukünstiger religiöser Bewegungen erkannte, und so trat er mit Arause in Göttingen, Hegel und Schleiermacher in Berlin, Wagner in Würzburg, Schelver in Heibelberg, Windischmank in Bonn, Schelling, Schubert, Oken, Görres und dem geistreichen Franz von Baader in München in mehr oder weniger nahe Beziehungen. 1829 habilitirte er sich als Docent in Heibelberg, wo er der Geschichte der Philosophie, Psychologie und Literärgeschichte oblag, auch zugleich als Nitzlied des thibaut'schen Sesangvereins sich im Studium klassische

Musit geförbert fand, zu welchem ihm in Berlin als Mitglieb ber zelter'schen Singalabemie ber Zugang war geöffnet worden. Hierauf entwicklete er seine literarhistorischen Ansichten in Borlesungen über die Geschichte der Poesie, mit denen er 1837 in Dresden und Berlin auftrat, vor einem größeren Kreise. Seitdem lebte er in Heibelberg, Berlin und Jena. Durch Benuhung der berliner Bibliothet vervollständigte er seine in Uebersehungen herausgegebene Auswahl der gediegenssten und ächtesten Ergüsse altchristlicher Hymnologie. Im Herbst 1846 legte er der Philologenversammlung in Jena seine durch genauere Entzisserung der alypischen Touregister gewonnenen Resultate über die ächte und älteste Gestalt des musikalischen Systems dei den Griechen vor, sungirte 1847 als Schriftsührer bei der durch J. H. Fichte veranlaßten Philosophenversammlung in Gotha und setze seit 1846 als Prosessor extraordinarius in Jena seine Lehrthätigkeit im Fach der Geschichte der Philosophie und Psychologie fort.

Seine Schriften sind: Ueber die Dentweise ber altesten Philosophen. Runchen, 1829. — Die Lucken bes Segel'schen Systems ber Philosophie. Deidelberg,
1831. — Philosophische Meditationen über Plato's Symposion. Deidelb., 1835.

— Aurelii Augustini doctrina de tempore. Heidelberg., 1836. — Boriesungen
aber die Geschichte der Poesse, gehalten in Dresden u. Berlin. Stuttgart u. Thibingen, 1839. — Darstellung u. Rritit der Beweise für's Daseyn Gottes. Deibelberg, 1840. — Hundert Thesen zur Psychologie. Berlin, 1843. — Gesange christlicher Borzeit. Auswahl des Borzüglichsten, aus dem Griechischen u. Lateinischen übersest. Berlin, 1844. — Das mufftalische System der Griechen in seiner Urgestalt. Aus d. Tonleitern d. Alppius zum ersten Mal entwickelt. Leipz.,
1847. — Genetische Geschichte der Philosophie seit Rant. Leipz., 1852. — Syst. der Psychologie als empirischer Wissenschaft aus der Beobachtung des innern Sinns. 2 The. Leipz., 1855.

## Abolph Friedrich Beinrich Schanmann,

geboren zu Hannover am 19. Februar 1809, erhielt seine erste Ausbildung in den Schulen seiner Baterstadt, demnächst im Gymnasium zu Rinteln, von wo aus er Ostern 1825 die Universität Göttingen bezog, um sich dem Studium der Rechtswissenschaft zu widmen. Daneben aber versäumte er nicht, sich sleißig mit dem Studium der Geschichte, welcher er von jeher mit besonderer Zuneigung anhing, zu beschäftigen. Ganz besonders waren es die Borträge &. F. Sichhorn? über deutsche Staats-

und Rechtsgeschichte, sowie die Seeren's über allgemeine Geschichte. welche seine Liebe zu biesem Kach stets wachsen ließen. Die Universit tät verließ er Michaelis 1828, um in Hannover in die Reihe ber Rechtsanwälte einzutreten, welchem Stanbe er gebn Nahre angehört bat. Das Ausschreiben einer historischen Preisschrift für die Reier des 100iabrigen Rubilaums ber Univerfität Göttingen veranlakte ibn. als Mitbewerber um einen solchen Breis aufzutreten und eine "Geschichte bes niedersächsischen Bolls bis 1180" einzusenden. Sie ward bes Breifes würdig erkannt und dieser Umstand gab ihm später Gelegenheit, mit Aufgebung feiner bisberigen Stellung fich einer anbern Carriere auzuwenden. Er begann diese im Mai 1838 als Bibliothekssecretär in Göttingen, ward bald außerorbentlicher Professor baselbst und las maßrend einer neunjährigen Amtszeit-Collegien über allgemeine Paläographie und Diplomatit, Lacitus' Germania, allgemeine beutsche Geschichte. neuere Geschichte von 1789 an, allgemeine Politik und verschiedene Publika und leitete praktische Uebungen in Bearbeitung historischer The mata. Oftern 1847 folgte er einem an ihn ergangenen Rufe, in Jena die bisher von Luben versehene Prosessur der Geschichte zu übernehmen. Der Rreis feiner Borlesungen baselbst blieb vorerft im Gangen berselbe: im Jahre 1848 stiftete er gemeinschaftlich mit dem Professor G. E. Kischer ein staatswissenschaftliches Seminar. Als sich 1851 wiederum Gelegenheit bot, als Vorsteher bes Staatsarchivs, Oberbibliothekar und Diftoriograph des Königreichs Hannover in sein Baterland guruckzukehren, glaubte er ben Umständen folgen zu muffen und ist bis jest in ben gebachten Aemtern thätig.

Derausgegeben find von ihm außer Recensionen und Abhandlungen (in ber Beiticht, f. gesch. Rechtsw. von v. Savignv, Eichhorn u. Ruborff, in v. Raumer's hiftor. Taschenb., in ben Götting. Studien u. bem Baterland. Archiv): Gesch. bes niedersach. Bolls bis 1180. Sannover, 1839. — Ueber bas Chron. Corbejense bei Bebekind. Göttingen, 1839. — Gesch. bes gweiten pariset Friedens für Deutschland. Gött., 1844. — Gesch. ber Grafen v. Balekein am Sarz. 1847. — Der erfte schriftl. Proces in Deutschland nach romischen Formen. Jena, 1849.

## Karl Heinrich Rüdert,

geboren am 14. Februar 1823 zu Coburg, verbankte ben ersten Unterricht ber bertigen Rathsschule, frequentitte von 1836 bis zum Herbste 1840 bas Gymnasium in Erlangen, studirte in Erlangen und Bonn indische Alterthumskunde und Sanskrit, entschied sich aber dann in Berlin für das historische Fach, ohne jedoch seine philologischen, namentlich die deutschephilologischen Studien abzubrechen. Nach dreisährigem Ausenthalt in Berlin erward er sich dort im Herbst 1844 den Grad eines Doctors der Philosophie und habilitirte sich zu Ostern 1845 als Privatdocent in Jena. 1848 wurde er zum außerordentzlichen Prosessor ernannt und 1852 folgte er einem ehrenvollen Ruse an die Stelle von Hossmann von Fallersleben an die Universität Breslau.

Außer ben in h. Doring's Jenaisch. Univers. Almanach S. 197 verzeichneten Schriften schrieb R.: Annal. der deutschen Geschichte. Abr. der deutschen Entwicklungsgesch. in chron. Darstell. 3 Thle. Leipz., 1851. A. u. d. T.: Das deutsche Bolt. 1.—3. Bd. — Das Leben des heiligen Ludwig, Landgrafen in Thüringen, Gemabls d. heiligen Elisabeth. Rach d. latein. Urschr. übers. v. Fr. Ködiz v. Salfeld, zum ersten Male herausgeg. m. sprachl. u. hister. Erlautt. Leipz., 1851. — Gesch. des Mittelalters. Stuttg., 1853. — Eulturgesch. des deutsch. Bolts in der Zeit des Uebergangs aus dem heidenth. in das Ehristenth. 1. Th. Leipz., 1853. 2. Th. Leipz., 1854. — Gesch. der Reuzeit. Stuttg., 1854. — Lehrbuch der Weltgesch. in organ. Darstell. 2 Th. Leipz., 1857.

#### Ernft Adolf Herrmann,

geboren ben 25. März 1812 zu Dorpat, besuchte vom Januar 1822 bis Johannis 1829 bas dortige Gymnasium, studirte auf der Universität Dorpat unter der Leitung der Prosessoren Worgenstern, Francke, Neue und Blum Phisologie und Geschichte des Alterthums, erhielt im December 1832 für seine Abhandlung "de cyclo epico poetisque cyclicis" die goldene Preismedaille, ging, nachdem er in Dorpat im Sommer 1833 sein Kandidatenezamen abgesegt, im Herbst des solgenz den Jahres nach Berlin, wo er unter Ranke und Wilken seine historischen Studien sortsetze und dei Prosessor Petermann auch das Studium der armenischen Sprache wieder aufnahm, wozu ihn in Dorpat der später durch seinen unermüdlichen Siser, deutsche Bildung auch unter seinen Landsleuten in Etschmiadsin und Tisis zu verbreiten, rühmlichst bekannt gewordene armenische Diakonus Chakschaur Abovian veranslaßt hatte. Einige Proden dieser Studien, namentlich eine Uebersehung des Armenien betressenden Theils aus dem geographischen Wert des

Indichischean erschienen in den "Dorpater Jahrbüchern". Am 12. Sentember 1837 wurde B. ju Berlin, nach Bertheidigung ber Anguguralbifiertation: Rationis, quae Ordini militari Teutonico cum Ordine ecclesiastico in Prussia saeculo XIII. ineunte intercesserit, explicatio, jum Doctor ber Philosophie promovirt unter bem Decanat Lachmann's. Zu Anfang des Jahres 1839 ging er nach Dresden, mo er im Mai 1842 von Rriedrich Berthes ben Auftrag gur Kortsebung ber zur heeren : utert'ichen europäischen Staatengeschichte gehörenben, vom Professor Strahl angefangenen Geschichte bes russischen Staats erhielt; im Jahre 1843 gab er einen Band Beiträge zur Geschichte des ruffischen Reichs heraus (I. Ueber die Verbindung Nowgorods mit Bisby und ber Deutschen mit den Russen; II. des Freiherrn Schoulz von Ascheraden Geschichte der Reduction in Livland; III. Tagebuch des Generalfeldmarschalls Grafen von Münnich). Die von S. bearbeiteten Bande der russischen Geschichte, bis jest vier im Ganzen, sind 1846 und 1849 erschienen. — Im Herbst 1847 ging H. nach Jena, wo er fich mit der Schrift: Quae fuerint Patculii partes ineunte bello septentrionali habilitirte und zu Oftern 1848 zum außerordentlichen Profeffor bei ber philosophischen Facultät ernannt wurde. Bon 1849 bis 1851 lebte H. beurlaubt in Weimar, wo er mit der Redaction der "Beimarischen Zeitung" betraut murbe, kehrte bann nach Jena gurud und folgte ju Oftern 1857 einem Rufe als orbentlicher Professor ber Geschichte nach Marburg.

## Johann Ernft Ludwig Falle,

geboren zu Rubolstadt am 20. April 1805, frequentirte das Gymnasium baselbst acht Jahre lang und studirte barnach Medicin, insbesons dere Thierarzneiwissenschaft vom Jahre 1824—1827 zu Dresden und Berlin; wurde als Thierarzt den 16. October 1827 zu Rudolstadt verspsichtet, ging 1829 als Lehrer und Assistent des Professors der practischen Thierarzueitunde an das Thierarzneiinstitut nach Dresden, im Jahre 1832 aber nach Rudolstadt zurück, woselost er die Stelle des Hostbierarztes und seit 1840 auch die neu creirte eines Landesthierarztes einnahm. Die Ausführung der 1843 vorkäusig geschehenen Bocation von Seiten des kaiserlich russischen Cultusministers von Unvervor

nach Dorpat als Professor der Staatsthierarzneikunde wurde durch beit damaligen Finanzminister Cancrin, der den wohl angelegten, vom Kaisser von Rußland bereits genehmigten Plan für eine Centraiveterinärsakademie daselbst zu vereiteln wußte, unmöglich gemacht. Im Jahre 1847 folgte er dem Ruse des landwirthschaftlichen Instituts zu Jena als Lehrer der Thierheilkunde, womit das Custodenamt am großherzoglichen zootomischen Kadinet verdunden ist. 1849 erhielt derselbe noch die außerordentliche Professur der Thierarzneiwissenschaft (als Doctor der Philosophie dei der philosophischen Facultät) und 1850 wurde derzselbe auch Landthierarzt und Beterinärphysikus der Aemter Jena, Dornsburg und Bürgel.

Außer einer großen Menge von Abhandlungen, Recensionen und Uebersenngen, die berfelbe fur bas Berliner Magagin ber Thierheilfunde, Die Giegeniche und Stuttgarter thierarztliche Beitschrift, fur bie Prager otonomischen Reuigfeiten, Die Tenneder'ichen hippologischen Sahrbucher, ben Belies, Die große Berliner Encyclopadie ber medicin. Biffenschaften, die Jenaische Riteratur 3tg., Bafer's u. Grabau's medic. Repertorium ac. ac. geliefert bat, erfchienen von ihm als felbstftandige Werke: Sandbuch b. Physiologie mit Berudfichtigung ber Pathologie für Thierargte. Rurnberg, 1829. - Die Erfennung ber gewöhnl. herrichenden , vorzüglich Seuchenfrantheiten unferer landwirthichaftl. Sausfauge thiere. Beimar u. 3lmenau, 1835. - Der Tophus bei unferen nugbaren Sausfaugethieren. 'Leipg. . 1840. - Universallerifon ber Thicrargneitunde. 2 Bbc. Beimar, 1842 u. 1843. - Lehrbuch ub. ben Sufbeschlag u. bie Suffrantheiten. Leipz., 1848. - Die veterinar schirurgifche Justrumenten ., Berband. u. Operationslehre. Leipz., 1848. - Die Sippologie. Leipz., 1849. - Die thierargtliche Receptirfunde. Leipz., 1849. - Propadeutif und encyflopadifche Ueberficht ber Thierheilfunde und ihrer neueren befferen Literatur. Leipz., 1849. — Lehrbuch ub. Die Gefundheitspflege b. landwirthichaftl. Dausthiere. Leipg., 1850. 2. Aufl. Leipz., 1854. - Compendium ber Beterinar : Jurisprudenz. Braunfchm., 1850. - Lehrb. ber allgem. Beterinar Therapie. Leipg., 1851. - Die allgem. Beterlitar - Pathologie u. bas Rranteneramen. Leipt , 1862. — Lebib. ber Anatomie u. Physiologie ber landwirthich. Sausthiere. Leipz., 1862. — Staatstrierarqueifunde. Leipz., 1853. 2. Muft. Leipz., 1855. - Specielle Beterinar - Rofelogie u. Therapie. Leipz., 1854. - Lehrb. b. Beterinar-Pharmofodynamit. Leipt. 1854. - Tafchenb. f. praft. Thierarate, Leipg., 1854. - Lebrb. b. gef. Thierarzneiwiffenschaft. 3 Bbe. 2. Ausg. ftheilweife Die feit 1848-1855 einzeln erfchienenen Schriften umfaffend]. Leipg., 1855. - Sanbb. after inneren n. außeren Rrantheiten unferer nugbaren Dausthiere, beren Beilung u. polizeil. wie gerichtl. Sandhabung. Erlangen, 1858. [Bur britten Gacularfeier ber Univerfitat Gene bringt die junge Beterinar-Medicin ihre erfte Feftgabe bar burch ihren Bertreter Dafelbft D. Falte.]

#### Eduard Ostar Somidt

wurde geboren zu Torgan am 21. Februar 1823: Er empfing seine Schulbildung in Pforta und ging 1842 von da nach Halle, um Mathematik zu studiren. 1843 siedelte er nach Berlin sider, wo er sich auch noch mit der Mathematik beschäftigte, dalb aber mit Vorliebe den veganischen Naturwissenschaften, namentlich der Zoologie oblag. Nachdem er in Halle promovirt war, in Berlin das Obersehrerezamen gemacht und noch das Probejahr an einem Realgymnassum abgehalten, habilitirte er sich im Sommer 1847 in Jena, wo er Zoologie und verzsteichende Anatomie lehrte, 1849 zum außerordentlichen Prosessor und 1851 zum Director des großherzoglichen zoologischen Musenms ernannt wurde. Er unternahm mehrere größere wissenschaftliche Reisen nach den Färör, Norwegen und Lappland, Dalmatien und Italien. Im Jahre 1855 folgte er einem Ruse als ordentlicher Prosessor der Joologie an die Universität Aratau und siedelte im Herbst 1857 in gleicher Sigenschaft nach Grah siber.

Außer verschiedenen Auffagen in Beitschriften fchrieb Schmidt: Fragmenta merphologica. Dissert. inaug. Jenae, 1847. - Die rhabbocellen Strudelmurmer (Turbellaria rhabdocoela) bes fugen Baffers. DR. 6 color. RR. Jeng, 1848. -Reue Beitr. g. Raturgefch, ber Burmer gefammelt auf e. Reife nach ben Farer im Frubjahr 1848. Dt. 3 Taff. Abb. Jena, 1848. — Sandb. d. vergleich. Anatomie. Ein Leitfaben bei atabem. Borlefungen u. fur Stubirenbe. Bena, 1849. 2, Aufl. Jena, 1852. 3. Aufl. Jena, 1855. - Bilber aus bem Rorben. Gefannmelt auf e. Reife nach bem Rordcap i. J. 1850. DR. 2 Lithogr. Jena, 1861. -Danbatlas der vergl. Anatomie g. Gebr. bei atabem. Borlefungen u. fur Stubis renbe. Jena, 1852. 2. Abbr. Jena, 1854. - Reue Rhabbocoten a. bem nordiichen u. bem abriat. Deere. DR. 4 (lith. u. theilm. col.) Taff. Bien, 1853. -Goethe's Berhaltnig zu ben organ. Raturmiffenichaften. Berlin, 1863. — Lebrb. ber Boologie. Bien, 1853. 1854. — Die Entwidlung ber vergleich. Anatomie. Beng, 1865. - Ueb. b. Bandwurm b. Frofche Taenia Dispar u. Die geschlechtetofe Fortpffangung feiner Preglectiben. DR. 2 (lith.) Saff. Berl., 1855. - 3mr Entwidelungegeschichte ber Rajaben. DR. 4 (lith.) Taff, Bien, 1856. - Bur Cenntnig ber Turbellaria rhabdocoela u. einiger anderer Burmer bes Mittelmesres. 2. Beitr. DR. 5 (lith.) Taff. Bien, 1857. — Raturgefchichtl. Darftellungen. Wien, 1858. — Deliciae herpetologicae musei zoologici Cracoviensis. Befcreibung ber im t. t. Museum zu Kratau befindt, ungeschwänzten Batrachier. Bien. 1868.

#### Georg Bippart,

am 17. August 1816 in Berta a. b. Werra geboren, empfing feinen ersten Unterricht in ber bortigen Burgerschule und baneben von einem Bermandten Privatunterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen, auf seine religiöse Bildung übte die Mutter einen bleibenden Ginfluß aus; bann trat er in bie Anstalt ber Kandibaten Simmer und Iblig und wurde in berselben so weit für bas Inmnasium vorgebilbet, baf er Oftern 1830 in der Obertertia des eisenacher Gymnasiums aufgenommen werden konnte. Er verließ daffelbe nach bestandener Maturitätsprüfung, um in Jena Theologie und Philologie ju studiren, im Herbste 1835. Nach Verlauf bes erften Semesters fante er ben Entschluf. bas theologische Studium als Brodstudium aufzugeben und nur zu seiner eigenen Belehrung und neben dem philologischen zu betreiben. Letterem widmete er fich mit allem Eifer, besuchte die Vorlesungen Gichstädt's, Hand's, Göttling's, bas philologische Seminar; baneben machte er einen vollständigen Cursus bei Fries und bei Luden durch. 3m fechsten Semester gewann er die philologische Preisaufgabe (ersten Preis) - Die Schrift ist in verbefferter Gestalt im Druck erschienen unter bem Titel: Philoxeni, Timothei Telestis dithyrambographorum reliquias collegit etc. G. B. Lipsiae, 1843. Er ging 1838 von Jena nach Berlin und hörte Bodh, Gerhard, Ritter, Beller. Nach Berlauf des Wintersemesters vertauschte er Berlin mit Leipzig, um hermann tennen ju lernen und unter feiner Leitung die Universitätsstudien gu beenden. Er wurde in die griechische Gesclichaft aufgenommen und bestand vor Oftern 1840 bas Doctoreramen antiquo ritu. Sein Borhaben, noch Tänger in Leipzig zu bleiben und sich zur Brivatdocentur vorzubereiten, wurde vereitelt durch ein hartnäckiges Augenübel, welches ihn nöthigte, in die Heimath zurückzukehren, und ihm fast zwei Jahre jede wissen= schaftliche Beschäftigung, ja selbst bas Lesen unmöglich machte. Auf feine auffere Lebensstellung wie auf fein inneres Beistesleben übte bies Leiben einen unberechenbaren Ginfluß. Nach verschiedenen Ruren wirtte endlich der dauernde Aufenthalt in schöner ländlicher Natur und beson= bers eine Kur in Bad Liebenstein zu seinem Seile. Im Berbste 1842 konnte er zwar noch nicht baran benken, seinen früheren Plan wieber aufzunehmen, wol aber mar er im Stande, eine Unterrichtsanftalt zur

Borbereitung für das Cymnasium in Eisenach zu übernehmen. Diese practische Wirksamteit sette er fort bis zu Oftern 1846, wo er noch Rena, pog und fich daselbst als Brivatdocent für Philologie habilitirte. Er las über philologische Gegenstände, namentlich über Bindar, über neuere deutsche Literaturgeschichte und einige Borlesungen auch über neutestamentliche Ereacfe (Korintberbriefe), beschäftigte fich mit verschies denen literarischen Arbeiten und setzte feine philologischen und theologis ichen Studien fort. Im Jahre 1850 wurde er gun außerorbentlichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt. Zu Dstern 1852 verließ er Jena, um in die katholische Kirche einzutreten. Am Himmelfahrtstage 1852, 20. Mai, legte er in Baffau bas Glaubensbetennts nif ab. Dann ging er nach Wien und brachte bier und in der Ume gegend ben Sommer meift auf Bibliotheten ju, mit patriftischen Stubien und ber Absassung einer Monographie über G. Wicelius aus Bacha. In diesen Beschäftigungen wurde er unterbrochen durch die Berufung zum auferorbentlichen Professor ber Kassischen Philosopie an der Universität Prag. Durch Decret vom 18. April 1858 wurde er aum orbentlichen Brofessor ber tlassischen Bbilologie ernannt.

Bas Bippart's Schriften betrifft, so bestehen sie außer ber oben genannten und zahlreichen Recensionen und Abhandlungen in der Jen. Ally. Literaturzies; in den Blättern für liter. Unterhaltung, den Reueu Zahrbüchern f. Philologie, in Prug's Museum, Bran's Minerva, in der Eucyclop. v. Ersch u. Gru'd ber, im Kirchenlericon, in den histor-polit. Blättern, in der Zeitschr. für die ditr. Gymnasien u. in der Kathol. Kirchenzeitung aus den Berten: Treologumenn Pindacica. Dissert philologica. Jonae, 1846. [Sabilitationsschr.] — Pindar's Leben, Weltanschauung u. Kunst. Jena, 1848. — Bellas u. Rom. Ein Grundr. d. klass Alterthums f. d. kudireude Jugend. 1. Bd. Prag, 1868.

## Rarl Bernhard Start,

3.4 31.4

geboren am 2. October 1824 in Jena, erhielt ben ersten Unterricht im elterlichen Hause, dann seit 1831 in dem Anabeninstitut, welches früsher der Olrector D. Heinrich Gräfe, darauf Prosessor Brzosta leitete. Im Jahre 1838 bezog er das Gymnasium zu hildburghausen, mo er in drei Jahren unter den Directoren Rießling und Stürenburg seine Schulzeit absolvirte und 1841 das meininger Abiturientenezamen bestand. Durch Krantheit und den Tod seines älteren Bruders, mit

welchem er bisher allen Unterricht getheilt hatte, wurde er nach kurzer Zeit aus Schulpforta, wo er noch ein Jahr zubringen wollte, nach Hanie gerusen und begann nach bem weimarischen Abiturienteneramen seine Universitätsskudien. In Jena studirte er von Oftern 1842 bis Michaelis 1843 und dann von Michaelis 1844 bis Michaelis 1845, inzwijchen ein Jahr in Leitzig. Im Berbite 1845 machte er bas phis lojaphische Doctoreramen, nachbem er vorher die philosophische Preisaufaabe gewonnen batte. Es solete bann ein einjähriger Aufenthalt in Berlin, theils um Collegien zu boren, theils um die kunfthiftorischen Sammlungen zu ftubiren. Reifen an bie Rord = und Oftsee, nach Danemart und bas fübliche Schweben gingen voraus und folgten. Bom Berbite 1846 bis Sommer 1847 privatifirte er in Rena, mit kunstbistorischen Studien beschäftigt. Seit Juli 1847 auf Reisen, hielt er sich burgere und langere Leit in München. Benedig, Kloreng, Rom und Reapel auf und kehrte 1848 im Mai über die Schweiz zurück. Im Derbite bes Sabres 1848 habilitirte er fich in Jena bei ber philosophischen Facultät, ward 1850 außerorbentlicher Professor und las seits bem über antike und mittelalterliche Kunftgeschichte, über Rafgel, Thus tydides, Curipides, Aristophanes, Philogratus, Tacitus, Plinius. Seit bem Berbste 1851 ward er Bicedirector bes archaologischen Museums. Im Berbste 1852 bereiste er Belgien und den größten Theil Frankreichs in archäologischer Hinsicht und im Berbste 1855 folgte er einem Rufe als Professor ber tlaffischen Philologie nach Beibelberg.

Außer zahlreichen Recensionen u. Abhandlungen in der Jen. Literaturzeitung, in den Annall dell Instit. archool., in Jahn's Archiv f. Philolog. u. Pabagog., im Worgenbl., in der Germania, in der Zeitschr. f. Alterthumsw., im Deutschen Kunstbl., in den Theol. Studien u. Kritisen, in den Neuen Mittheil. des thur., sach. Nereins, in der Zeitschr. des Bereins f. thuring. Gesch. u. Alterthumskl., im Ausland, im Leipz. Repert., in Mager's Revue, im Centralbl., in Gerbard's Archdol. 3tg. 2c. schried Start: Quaestionum Anacreonticarum libri duo. Lipstae, 1846. — De Tellure dea deque eins imagine a Man. Phile descripta. Jonae, 1848. — Kunst u. Schule. Zur deutschen Schulreform. Zena, 1848. — Katalog zu einer Ausstellung von Kupserstichen nach Rafael. Zena, 1850. — Forschungen z. Geschichte u. Alterthumsklunde d. hellenistischen Orients. M. 2 artist. Bellagen. Zena, 1852. — Archäologische Studien. Wehlen Runte u. Alterth. in Frankreich. Nebst e. Anhang üb. Antwerpen. M. 7 lithogr. Grundr. Zena, 1855.

#### Franz Laver Wegele,

geboren zu Landsberg in Oberbaiern im Jahre 1823, besuchte bas Symnasium in Augsburg, ging im Herbste 1842 auf die Universität München, 1844 nach Heibelberg, promovirte daselbst Ostern 1846, hab bilitirte sich in Jena für das Fach der Geschichte im October 1848; wurde im December 1850 zum außerordentsichen Professor ernannt und folgte im Frühjahre 1857 einem Ruse als ordentlicher Professor der Geschichte nach Würzburg.

Schriften: Karl August, Großberzog von Weimar. Leipz., 1850. — Dante's Leben u. Werke, kulturgeschichtlich bargestellt. Jena, 1852. — Arnold von Selenbofen, Erzbischof von Mainz. Jena, 1855. — Thutingische Geschichtbauellen. 1. Bb.: Annales Reinhardsbrunnemes. Ramens bes Bereins f. thuring. Gesch, u. Alterthumbt. zum ersten Mal herausgeg. Jena, 1854. 2. Bb.: Chronicon voclesiasticum Nicolai de Siegen O. S. B. Namens bes Bereins 20. Jena, 1855,

## Hermann Juline Theodor Hettner

wurde in Lenfersborf bei Golbberg in Schlefien am 12. Mars 1821 geboren. Seit bem Rahre 1833 erhielt er seine Bilbung auf bem Symnasium zu Hirschberg und studirte von 1838 — 1842 in Berlin, Heidelberg und Halle Philosophie und Literatur : und Kunftgeschichte: Rachbem er im Jahre 1843 in Halle fich die philosophische Doctorwürde erworben hatte, lebte er einige Reit in Brestau ausschlieftlich · literar = und tunftgeschichtlichen Studien, die ihm ben Bunfch nach einem längeren Aufenthalt in Italien nabe legten. Er ging bestalb im Commer 1844 nach Italien, woselbst er bis Frühling 1847 verweilte. Er machte viele tunftgeschichtliche Reisen in Toscana, Umbrien, Unteritatien und Sicilien, hielt fich jedoch bauptsächlich in Rom auf, die bide bende Runft bes Alterthums und Mittelalters in gleicher Beise in sein Bereich giehend. Oftern 1847 habilitirte er sich in Beibelberg als Bris pathocent der Aesthetik und Kunst= und Literaturgeschichte. Ditern 1854 wurde er aukerordentlicher Brokessor an der Universität zu Nena. Im Arubjahre 1852 machte er ebenfalls zu wissenschaftlichen Awecken eine Reife nach Griechenland und folgte 1855 einem Aufe als Director bes Antitentabinets nach Dresben.

Bidetern für literarifche Unterhaltung, im Deutschen Muleum, in der Beitschrift

für Alterthumswissenschaft und in ben Annalen bes archäologischen Justituts zu Rom schrieb er: De logices Aristotelicae metaphysico principio. Halae, 1843. — Borschule zur bildenden Kunst der Alten. Oldenburg, 1848. — Die romantliche Schule in ihrem inneren Zusammenhange mit Goethe u. Schiffer. Braunschweig, 1850. — Das moderne Drama. Aesthet. Untersuchungen. Braunschw., 1852. — Griechische Reiselstigen. Braunschw., 1853. — Robinson u. die Robinsonaden. Bortrag, gehalt. im wissensch. Berein zu Berlin. Berlin, 1854. — Literaturgeschichte des 18. Jahrh. In 3 Theilen. 1. Th. a. u. d. T.: Gesch. der engl. Literatur von der Wiederherstellung des Königthums bis in die 2. Hälfte des 18. Jahrh. 1650—1770. Braunschw., 1856.

#### Johann Guftav Drobfen

ist ber Sohn eines Geistlichen und am 6. Juli 1808 zu Treptow in Pommern geboren. Er empfing auf bem ftettiner Gymnafium, feit 1826 auf der Hochschule zu Berlin seine Bildung, übernahm dann (1829) eine Lehrerstelle am Symnasium bes Grauen Klosters und has bilitirte fich 1833 als Privatbocent zu Berlin, wo er 1835 zum außerorbentlichen Professor ernannt marb. Seine Studien waren damals vorzugsweise ber Geschichte und Literatur bes Alterthums zugewardt, einem Gebiete, auf dem er fich außer einigen Heineren Abhandlungen namentlich als lleberseger bes Aleschylus (2 Bande. Berlin, 1832; 2. Aufl. 1841) und bes Aristophanes (3 Banbe. Berlin, 1835-1838), sowie burch bie größeren Werke "Geschichte Alexander's bes Großen. Berlin, 1833" und "Geschichte bes Hellenismus. 2 Banbe. Hamburg, 1836-1843" bekannt gemacht hat. Seine spätere Thätigkeit mar mehr ber neueren Geschichte zugewandt. Früchte biefer Studien find seine "Borlefungen über bie Geschichte ber Freiheitstriege. 2 Theile. Riel, 1846" und das "Leben des Feldmarschalls Grafen Port von Wartenburg. 8 Bände. Berlin, 1851 und 1852. 2. Ausg. 1854". Anch einige tleinere Arbeiten: "Ueber bas Patent vom 3. Kebruar 1847", "Die gemeinjame Berfassung für Dänemark und Schleswig : Holstein. Riel, 1848", "Neber Preugen und bas Suftem ber Großmächte. Berlin, 1849", "Bier Auffate zur neuesten beutschen Geschichte. Kiel, 1850" und "Gin Sendschreiben an Seine Ercellenz den Herrn Baron von Bechlin, königlich banischen geheimen Conferengrath. Riel, 1850" bangen mit biefen Studien zusammen. Im Jahre 1840 als Professor ber Geschichte nach Riel berufen, nahm D. eifrig Antheil an ben Bewegungen für die beut-

sche Sache in den Herzogthümern. Die f. g. Rieler Adresse (1844) war von ihm verfast; ebenso nahm er Theil an der Abfassung der Schrift ber neun tieler Professoren über bus "Staats = und Erbrecht bes Herzogthums Schleswig. Riel, 1846". Spater fcmieb er noch mit Sammer bie "Actenmäßige Geschichte ber banischen Bolitit. 1. u. 2. Aufl. Hamburg, 1850". Als die banische Regierung burch bas Batent vom 28. Januar 1848 eine banische Gesammtstaatsverfassung in Ausficht stellte, empfahl D. in einer Brojchure als ben einzig rechtlich moglichen Weg die gemeinsame Berathung banischer und schleswig-holsteinischer Bertreter, ein Borichlag, ber freilich bald burch ben rafchen Gang ber Ereignisse und die in Ropenhagen erfolgte Umwälzung überholt ward: Die in Folge dieser Creignisse am 24. März 1848 in Riel eingesette provisorische Regierung der Herzogthümer sandte ihn nach Frankfurt om Main, um ben Schut bes Bunbestage anzurufen, und übertrug ihm bann bie Stelle eines Bertrauensmannes beim Bunbestage. Spater von einem schleswig-holsteinischen Bezirt zum Abgeordneten gewählt, nahm er bis Mai 1849 an den Berathungen der Nationalversammlung Theil, in welcher er ju ben eifrigften Anhangern ber erbtaiferlichen und constitutionellen Bartei gablte. Seine Stellung als Schriftführer bes Verfassungsausschusses hat ibm Gelegenheit gegeben, die Aufzeichnungen zu machen, die er in ben "Berhandlungen bes Berfaffungsausschusses. Leipzig, 1849" bekannt gemacht bat. Seit 1851 ift D. einem Rufe als Professor ber Geschichte nach Jena gefolgt.

Außer den genannten Schriften veröffentlichte D. noch: Eberhard Winded. Leipz., 1853. — 3wel Berzelchniffe, Raifer Karl's V. Lande, seine und feiner Brefen Gintunfte u. Anderes betreffend. Leipz., 1854. — Gesch. der preuß. Politif. 1. Th.: Die Grundung, Berlin, 1855. 2. Th.: Die territoriale Zeit. Berlin, 1857.

# Karl Ludwig Nipperden,

geboren ben 13. September 1821 zu Schwerin in Medlenburg, erhielt feine Vorbildung auf dem dortigen Symnasium und studirte von Ostern 1840 bis Michaelis 1843 in Leipzig und dann bis Ostern 1846, in Berkin, hörte dort besonders Hermann und Haupt, hier Wöch, Lachmann und Jampt. Er war Mitglied von Hermann's griechischer und Haupt- Er war Mitglied von Hermann's griechischer und Haupt- Er war Mitglied von Hermann's griechischer und Haupt- Mestellichaft. Merkinsicher Berkehrt, mit Haupt- und

Kachnann wirkte hauptsächlich bestimmend auf seine wissenschaftliche Richtung. Im April 1846 promovirte er in Berlin. Rachdem er dann in Leipzig dis Ostern 1850 privatisirt hatte, habilitirte er sich daselbst als Privatdocent für klassische Philologie. Nach zweijähriger Lehrthättsleit an der dortigen Universität wurde er zu Ostern 1852 als außersordentlicher Professor der klassischen Philologie und Mitdirector des philologischen Seminars nach Jena berusen. Zu Ende des Jahres 1854 rückte er als ordentlicher Professor in die Facultät ein.

Außer einigen Programmen, Recensionen u. fürzeren Aussassen in Zeitschristen erschienen von ihm: De supplementis commentariorum C. Julii Caesaris. Berol., 1846. [Promotionsschrift, ber größeren Ausgabe des Casar einverleibt.]

— C. Julii Caesaris commentarii cum supplementis A. Hirtii et aliorum. Caesaris Hirtiique fragmenta. C. N. recensuit, optimorum codicum auctoritates annotavit, quaestiones criticas praemisit. Lips., 1847 (Ed. II. stereot. Lips., 1857), sugseich ein Tertabbruck: C. Julii Caesaris commentarii cum supplementis A. Hirtii et aliorum ex recensione C. N. — Cornelius Nepos. Erstätt von R. R. Leipz., 1849. — Caroli Nipperdeii in Cornelius Nepos. Erstätt von R. R. Kleinere Ausg. Leipz., 1850. — Cornelius Repos. Erstätt von R. R. Kleinere Ausg. Leipz., 1851. — Cornelius Tacitus. Erst. v. R. R. 1. Bb. Leipz., 1851. 2. Bb. Leipz., 1852. 2. Auss. Berlin, 1855. 2. Bb. Berlin, 1857. — Emendationes historiarum Taciti. Jenae, 1855.

## Rochus von Liliencron,

geboren am 8. December 1820 zu Ploen in Holftein, wo sein Bater, welcher Generalkriegscommissär war, damals lebte, bezog im Jahre 1840 die Universität mit dem Borsat, Theologie zu studiren. Rach anderthalb Jahren (er war 1840 die 1841 in Kiel, von Ostern 1841 dis Michaelis 1843 in Berlin, von da die zum Examen wieder in Kiel) sand er aber seine Ueberzeugungen mit der Aufgabe einer practischen Carrière, denn darauf hatte er es abgesehen, so wenig im Einztlang, daß er diesen Plan aufgab und die ihm durch die äußeren Berzhältnisse am nächsten liegende juristische Carrière ergriss, ohne weitere Reigung für das Fach. Die politischen Berhältnisse in seinem Baterzeugungen won 1848 zum Ausbruch kamen. Die Abneigung, sich unter solchen Umständen in eine Staatscarrière zu begeben, brachte den Entschluß zur Reise, auch die Jurisprudenz wieder auszugeben; so nahm er

denn, alter Reigung zufolge, die altdeutschen Studien auf (1843). Im Artibiabre 1846 machte er bas Doctoreramen in Riel. (Die in Haupt's Reitschrift Band VI. gebruckte Abhanblung über Neidharts bonsche durspoesie ward damals geschrieben.) Bon 1846 bis zum Herbst 1847 hielt sich v. 2. in Kopenhagen auf, um bort an der Quelle iständisch au lernen. Den Winter 1842 war er in Bonn, wo er sich als Art patdocent habilitirte. Beim Ansbruch bes Ariegs kehrte er natürlich nach Holstein zurud. Acht Tage war er bort in einem der Freicorps, dann wurde er im Büreau für die auswärtigen Angelegenheiten als Secretär angestellt. Gegen Ende bes Jahres ward er als Bevollmäche tigter feiner Regierung nach Berlin geschickt, wo er in dieser Eigenichaft bis nach bem Abschluft bes Friedens 1850 blieb. Darauf trat er bie ihm inzwischen verliehene Brofessur für nordische Sprachen und Alterthamer in Riel an; in biefer Stelle aber von ber banischen Regierung nicht bestätigt, folgte er im Serbste bes Jahres 1852 dem Rufe als außerorbentlicher Professor in der philosophischen Nacultät nach Jena. 1855 ging er als Kammerberr und Gesellschaftsrath bes Herzogs von Sachsen - Meiningen nach Meiningen.

Aufer einigen poetischen Bersuchen früherer Zeit und verschiebenen Abhandi lungen schrieb v. L.: 3mr Runeniehre. Zwei Abhb. Salle, 1862 finit R. Mul's leuhoff]. — Lieder u. Spruche aus ber letten Boit bes Minnefanges überf, für gemischten u. Mannerchor vierstimmig bearbeitet. Weimar, 1855 [mit B. Stabe]. — Ueber die Ribelungenhandschrift C. Sendschreiben an Hrn. Geh. Hofrarh Prof. Dr. Göttling in Jena. Weimar, 1856.

## Johann Friedrich Hermann Ludwig,

alek ( Lington

am 12. August 1819 zu Greußen im Fürstenthum Schwarzburg sons bershausen geboren, erlernte in der Ablerapothete seiner Baterstadt beim Commissionsrath Blättermann, einem Schüler J. B. Trommsborss's, die Apothetertunkt, vervolltommnete sich in derselben durch mehrjährisgen Gehülsendienst in Apotheten Thüringens, des Harzes, Badens, der deutschen und französischen Schweiz und ging im Herbste 1844 nach Jena, um hier dem Studium der Chemie und Pharmacie sich hinzusgeben. Hier trat er in das wackenroder'sche chemisch spharmaceutische Institut und wurde nach Berlauf eines Jahres Assistent an demselden. Im Frühjahre 1846 bestand er die pharmaceutische Staatsprüfung in

Sondershausen und erhielt die Erlaubnik, im Kürstenthum Schwarzburg = Sondershausen einer Apothete selbstständig vorsteben zu dürfen, von welcher er jedoch keinen Gebrauch machte, da ihm bei feinem Austritt aus bem chemische pharmaceutischen Institut im October 1847 ber Director bes landwirthschaftlichen Inftitute ju Jena, geheimer Hofrath Schulze, die Stelle eines Lehrers der landwirthschaftlichen Chemie anvertraute. Als solcher wirkte L. bis Oftern 1855; er las Einleitung in die Chemie, Agriculturchemie und landwirthschaftlich = technische Chemie und leitete die practischen Uebungen im chemischen Laboratorium bes landwirthschaftlichen Instituts. Um ben studirenden Landwirthen ein Hülfsmittel bei Ausführung chemischer Untersuchungen an die Hand ju geben, schrieb &.: Grundzüge ber analytischen Chemie unorganischer Substanzen, zum Gebrauche in landwirthschaftlich echemischen Laboratorien. Jena, 1851. Gegen Ende bes Jahres 1852 habilitirte fich berselbe an der Universität Jena und ließ bei bieser Gelegenheit erscheis nen: De Siliciae aequivalento et formula chemica commentatio, quam pro obtinenda facultate docendi in universitate litterarum Jenensi die XXIX Mens. Decembr. A. MDCCCLII publice defendet auctor H. L. Jenae. Bei ber Reier bes 25jabrigen Jubilaums bes chemischpharmaceutischen Instituts von Wackenrober am 12. November 1853 widmete 2. dem Jubilar die Uebersehung der Histoire des apothicaires von A. Philippe, welche 1855 vollständig unter bem Titel erschien: Geschichte ber Apotheter bei ben wichtigften Boltern ber Erbe feit ben ältesten Zeiten bis auf unsere Tage, von A. Philippe; aus bem Rranzösischen übersett und mit einer Zusammenstellung der Förderer ber Pharmacie alter und neuer Zeit vermehrt. Jena, 1855. Als durch ben am 4. September 1854 erfolgten Tod bes geheinen hofrathe Badenroder das chemisch = pharmaceutische Institut qu Jena feines Subrers beraubt worden mar, übernahm L. die Fortführung dieses Instituts und begann am 26. October 1854 feine Borlefungen an bemfelben. Am 6. October 1854 war er zum außerordentlichen Professor bei ber Universität Jena ernannt worden; am 1. December besfelben Jahres folgte seine Ernennung zum Revisor ber Apotheten im Großberzogthum Sachsen = Weimar = Eisenach und jum außerorbentlichen :: Mitgliede: ber großherzoglichen Medicinalcommission für chemische und pharmaceutische Angelegenheiten, insbesondere für pharmaceutische Brüfungen.

1: L. ift Mitarbeiter an ber Zeitschrift für bentsche Laudwirthe und am Archiv ben Pharmacie, in welchem er vorzugeweise feine demischen Untersuchungen veroffentlicht.

#### Rarl Gotthelf Lehmann,

4.1

11.

geboren am 7. März 1812 zu Leipzig, bezog Ostern 1830 die Universität seiner Baterstadt, studirte daselbst acht Semester Medlein, wurde 1835 (Ostern) zum Doctor med. et chirurg. promovirt, habilitirte sich 1837 als Privatdocent, wurde 1842 außerordentlicher Prosessor der Medickn, 1847 Nominalprosessor der physiologischen Chemie und 1854 ordentlicher öffentlicher Prosessor in der medicinischen Facultät. Ostern 1856 wurde L. nach Jena als ordentlicher Prosessor der allgemeinen Chemie berusen und zum größberzoglich sächssischen Hofrath ernannt.

Außer vielen wissenschaftlichen Arbeiten theils in ben Berichten ber t. fachs. Gefelich. b. 28., theils in Erdmann's Journal f. pr. Chemie, theils in ben Compt. rend. de l'Acad. franc., theils in medicin. Zeitschriften schrieb Lehmann: Lehrbuch ber allg. Chemie. 6. Aufl. Leipz., 1854. — Lehrb. ber physiol. Chemie. 3 Bde. 3. Aufl. Leipz., 1853. — Handb. der physiol. Chemie. Leipz., 1854. — Boochemie. Heibelberg, 1858 [mit Huppert].

## Karl Julius Trangott Hermann Schäffer,

geboren den 6. August 1824 zu Weimar, Sohn des wirklichen Collegialraths Karl Sch. daselbst, erhielt den ersten Unterricht privatim und vollendeten Sursus und bestandener Maturitätsprüfung Michaelis 1844 die Universtätt Jena bezog. Nach anderthalbsährigem Studium, vornehmlich der Wathematit und Physik, wendete er sich nach der Universität Berlin, welche er von Ostern 1848 die 1847 frequentirte, besuchte dann ein halbes Jahr die Universität Betpzig und schloß seine atademischen Schedien, wobei er sich auch besonders der Physosophie mit zuwendete, nach weiterem einzährigen Ausenthalt in Jena, Michaelis 1848. Bon hier begab er sich mit erlangter Doctorwürde nach Weimar, wo er, seine Privatstudien im Verlehr mit seinen früheren Lehrern fortsehend, Privatunterricht ertheilte, Zu Ostern 1850 habilitirte er sich als Privatsuntersicht ertheilte, Zu Ostern 1850 habilitirte er sich als Privatsunter der Mathematit und Physik an der Universität Jena, hatte das Glich bald Bertrauen durch seine Verlesungen zu sinden, errichtete eine

mathematische Gesellschaft, unterstützt durch rege Theilnahme Studirensber und Ausstudirter, trat 1852 als Lehrer der Geodässe und Mechanik beim landwirthschaftlichen Institute des geheimen Hofraths Schulze ein und ertheilte mit Hülfe seines physikalischen Privatkabinets, auf Bunsch der Vorsteher zweier Privatinstitute, in diesen Anstalten Unterricht in der Physik. Im Jahre 1856 wurde er zum außerordentlichen Prosessor sernannt.

÷

Außer zwei Preibaufgaben, welche er in ber ersten Zeit seiner Studien in Bena lofte und wofür ihm ber zweite und erste Preid von der philosophischen Facultat daselbst zuerkannt wurde, schrieb er eine Dissertation: De ratione interarithmeticam et geometriam. Jenae, 1850 und ein Lehrbuch der Sterecmetrie. Leipz., 1857.

## Ernft Runo Bertholb Fischer,

geboren am 23. Juli 1824 zu Sandewalde in Schlessen, Sohn eines Predigers, der gegenwärtig Superintendent zu Winzig ist, unterrichtet auf dem Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Posen von Ostern 1835 bis Ostern 1844, studirte Philosogie und Philosophie in Leipzig dis Michaelis 1844, in Halle dis Ostern 1847, promovirte zu Halle als Doctor der Philosophie, war Hauslehrer zu Pforzheim im Großherzogthum Baden vom Januar 1848 dis August 1850, habilitirte sich im September 1850 zu Heidelberg, sas daselbst dis Michaelis 1853, privatissite daselbst nach den bekannten Schicksalen, die ihm die Verfolgung eines dortigen Theologen bereitet hatte, als philosophischer Schriststeller, habilitirte sich von Neuem Weihnachten 1855 zu Berlin, wurde im November 1856 nach Jena gerufen als ordentlicher Honorarprossessor, sas seit dem December 1856 daselbst, wurde im October 1857 zum ordentlichen Prosessor der Philosophie ernannt und als solcher den 21. November in den akademischen Senat eingeführt.

Seine Schriften find: De Parmenide platonico. Port. Herc., 1869. — Diotima, die 3dee des Schönen. Stuttg., 1852. — Gefch. d. neuen Philos. Bd. I. Cartefius, Spinoza. Mannh., 1854. Bd. II. Leibnig u. seine Schule. Mannh., 1855. — Baco von Berulam. Leipz., 1856. — Clavis Kantiana. Qua via Immanuel Kant philosophiae criticae elementa invenerit. Jen., 1858. — Die Selbst bekenntnisse Schillers. Bortrag, gehalten in der Rose zu Jena am 4. Marz 1857. Grankf. a. M., 1858. — Streitschriften; Das Interdict meiner Borlesungen und die Anglege des herry Schepfel.

Dir. bes heibelb. Preb. : Seminars, in der Darmftabrifchen Rirchengtg. Mannb., 1854. — Die Apologie meiner Lehre nebft Replit auf Die "Abfertigung" bes Derrn Schenkel. Mannh., 1854.

#### August Schleicher

aus Sonneberg (Sachsen-Meiningen), geboren 1821, besuchte von 1835 an das coburger Gymnasium, studirte 1840—1841 in Leipzig, 1841—1843 in Tübingen Theologie; 1843 bezog er die Universität Bonn, um Philologie zu studiren, 1846 habilitirte er sich daselbst als Privatdoseent für vergleichende Sprachwissenschaft, 1850 ward er als Prosesson nach Prag und 1857 von dort als ordentlicher Honorarprosessor nach Lena berufen.

Echriften: Sprachvergleichende Untersuchungen. Bonn, 1846. — Bur verzeichenden Sprachgeschichte. A. n. d. T.: Sprachvergl. Untersuchungen. 1. Bd. Bonn, 1848. — Die Sprachen Eurova's in spstemat. Uebersicht. A. u. d. T.: Linguistische Untersuchungen. 2. Bd. Bonn, 1850. — Die Formenlehre der firchenslawischen Sprache, erklärend u. vergleichend dargest. Bonn, 1852. — Ueber v (ov, ev) vor den Casus-Endungen im Slawischen. Wien, 1852. — Litusnica. Wien, 1854. — Handbuch der litauischen sprache. 1. Theil. A. u. d. T.: Litauische grammatik. Prag, 1856. 2. Th. A. u. d. T.: Litau. lesebuch und glosser. Prag, 1857. — Litauische Märchen, Sprichworte, Rätsel u. Lieder. Gesammelt u. übers. von :c. Weimar, 1857.

## Konftantin Wilhelm Moriz Schmidt,

geboren am 19. November 1823 zu Breslau, empfing seine Schulbildung auf dem Gymnasium zu Schweidnis in Schlessen, in dessen beiden von dem Distector Alassen der Unterricht in den klassischen Sprachen von dem Distector D. Julius Held, einem Schüler Passow's, und dem leider zu früh verstordenen A. Brückner, bekannt als Biograph des Philipp von Macedonien und des Cicero, ertheilt wurde. Privatim leitete der Baster, ein Bögling Manso's, tros seiner Geschäfte als Director des Areissgerichts, noch des Primaners Vectüre und Stilübungen. Im Jahre 1840 bezog er die Universität Breslau, im folgenden die berliner, an Böch und Lachmann von Friedrich Haase empfohlen. In Berlin promovirte er auch, als Senior des philologischen Seminars, dessen damaslige Mitglieder Georg Curtius, Franz Lauer, Ernst Guhl, Max Sensgelusch, Karl Eige, Lempf alle von gleich ernstem Streden beseelt was

ren, im Jahre 1844 mit ber Schrift "de Philoxeno Cytherio", nachbem er bereits zwei Jahre früher die Bruchstücke bes Clitarch hatte erscheinen lassen, und erwarb sich turz nach der Promotion auch die facultas docendi. Auf Grund berselben murbe er 1849 - in die Amischenzeit fällt ein längerer Aufenthalt in Breslau, wohin die Rhedigerang ihn gelockt hatte, und die Ableistung des Probejahrs am schweibniger Gymnasium - auf Betrieb bes bamaligen Directors Chuard Reinhold Lange, Ottfried Müller's berüchtigten Recensenten, als königlicher Collaborator in Dels angestellt, nachdem Abolph Rösfer, bas wohlbekannte Mitglied bes frankfurter Parlaments, seine Rucktehr in die bisherigen dienstlichen Berhältnisse verweigert hatte, und rückte nach der Bensionirung des gelehrten Lindau in die vierte herzogliche Collegenstelle ein. Rach einer siebenjährigen Thätigkeit an dieser Anstalt, welche nur durch eine missenschaftliche Reise nach Wien unterbrochen wurde, erfolgte im Februar bes Jahres 1857 feine Berufung als außerordentlicher Professor ber klassischen Philologie an die Gesammtuniversität Jena.

Auger ben oben ermannten Abhandlungen über Clitarchos u. Philorenos er-Ichienen von ihm Distribe in Dithyrambum poetarumque dithyrambicorum reliquias. Berol., 1845, welches Werfchen feinen Berfehr mit Echneidewin vermits teln half und feinen Auffagen über Aratos Geleutos ben Somerifer, Philorenos von Alerandrien, Dionyfies ben Thrafer, ben ariftarchifchen Somer u. A. m. Die Spalten bes Philologus erfchloß. - De Tryphone Alexandrino grammatico commentatio. Oelsnae, 1851, ale beren Ergangung bie Recenfien bes Belfen'ichen Tropho in Dugell's 3. f. G. 28. ju betrachten ift. - Didymi Chalconteri quae aupersunt omnia collecta et disposita. Lips., 1854, worin bie Berlaufer bes Buche, ein ölfer Symnafialprogramm wom 3. 1851 und einige gu Dels und Schweidnig erichienene Gelegenheiteichriften . ermeitert u. veraubert wieder Aufnahme gefunden haben. - "Aus Biener Sandidriften" aufgenommen in Die Sigungeberichte der wiener Afademie b. Biffenschaften v. 3. 1856. — Houxios. Hesychii Alexandrini lexicon post Joannem Albertum recensuit MS. Jenae, 1857. und verfchiedentliche Diecellen , felbstftandige Auffage u. Becenftonen im Rhein. Mufeum, bem Philologus, in ber Zeitschr, f. Alterthumemiffenschaft, fur welche er eine Beit lang die Jahresberichte über griech. Nationalgrammatifer u. Lerisographen und die fchlefifch : pofeniche Programmenichau beforgte, in Dugell's Beitschr. f. Gymnasialwefen, in den Jahn'schen Jahrbuchern u. in Bonig' Bifichr. f. bftreich. Gymnafien. Alle biefe Anffage haben namentlich ben atiftardifchen Tert bes homer, Die griechischen Eragiter im Allgemeinen und inebefonbere ben Aefchplus, Die griechischen Lprifer, Abolloning von Rhobus, Die Chepfoftomus, Libanius, Suidas, hefpchius u. Manilius zum Gegenstande ber Be-fprechung.

## Ronftantin Rößler,

geboren zu Merseburg, auf bem Domgymnasium baselbst zur Universität vorgebildet, studirte in Leipzig und Halle, erlangte 1845 in Halle ben philosophischen Doctorgrad, verlebte einige. Jahre auf Reisen, has bilitirte sich 1848 in Jena, erbat nach vollzogener Habilitation Urslaub, ging auf zwei Jahre nach Berlin, begann 1850 seine Vorlesuns gen in Jena und wurde 1857 außerordentlicher Prosessor. Seine Thäs tigleit ist den ethischen Disciplinen der Philosophie zugewandt: Naturzrecht, Moral, Politik, Religionsphilosophie.

Es erfchien von ihm: Spftem der Staatslehre. A. Allgemeine Staatslehre. Leipz., 1857.

#### Register.

Adermann, J. F. 187.
Aenetius, G. 175.
Andred, D. Sh. G. 86.
Apelt, E. F. 263.
Arnurus, K. 168.
Artus, W. 263.
Arum, D. 56.
Abverus, G. 95.
Augusti, J. Shr. W. 28. 224.
Ausfeld, G. G. 27.
Avenarius, J. 14.
Avianus, J. S. 62.

Avianus, J. J. 62.

Bachmann, K. K. 233.

Baier, J. W. 21.

Baldinger, E. G. 129.

Batsch, A. J. G. K. 134. 214.

Baumbach, K. J. A. 86.

Baumgarten=Erusius, E. Fr. D. 30.

Bechmann, F. 21. 182.

Bechmann, J. B. 62.

Beck, K. A. 66.

Beier, A. 65.

Bippart, G. 276.

Blassch, J. Ehr. 26. 204.

Blausus, J. W. 200.

Blaurer, B. 50.

Bohn, J. D. 205.

Bose, J. A. 182.

Brendel jun., J. 120.

Brendel sen., J. 120. 171.

Bretschneiber, K. F. 136.

v. Brever, K. W. K. 226.

Brochaus, H. 259.

Brothag, S. 53.

Brückner, W. H. 69.

Brunquell, J. S. 67.

Brysonann, J. L. 170.

Brzeskla, D. G. 256.

Buddeus, J. F. 23. Buder, Chr. G. 68. 197. Byffander, A. 165.

Caffa, R. 183.
Chambon, E. E. J. 107.
Chemnig, Shr. 20.
Edlestin, J. Fr. 12.
Coler, L. 52.
Coler, M. 50.
v. Coll, L. H. 85.
Cornarius, J. 117.
Cornarius, J. 115.
Credner, R. A. 36.
Crusius, H. 165.
Cubach, H. 176.
Cundiss, G. 19.

Danovius, E. J. 25.
Dang, A. H. D. E. 95.
Dang, J. N. 23, 186.
Dang, J. T. L. 29.
Darjes, J. G. 198.
Debel, J. 17, 166.
Didymus, P. 169.
Dietmar, J. W. 19. 178.
Dibereiner, J. W. 19. 178.
Döbereiner, J. W. 231.
Döberlein, J. Eh. 27.
Domrich, D. 155.
Dropfen, J. G. 280.
Dürfeld, Ch. 50, 162.

v. Edarbt, J. L. 76. Echard, Shr. H. 72. 198. Eichhorn, J. G. 207. Eichmann, J. B. Ch. 76. Eichmann, K. 88. Eichftädt, H. K. 219. Ellinger, A. 118. Emminghaus, Th. G. W. 73. Engau, J. R. 70. Erich, J. G. 226. Eftor, J. G. 69. Eulenbeck, D. 53.

Flor, J. G. 69.

Eulenbed, D. 53.

Faber, J. E. 207.
Fabri, J. E. E. 209.
Fabrentrüger, J. A. 232.
Faldner, J. Eb. 62.
Falke, J. E. 2. 273.
Falch, A. H. 124.
Fafelius, J. F. 128.
Fein, E. 101.
Fernow, R. L. 225.
V. Feuerbach, P. J. A. 78.
Fibig, G. 59.
Fichie, J. G. 215.
Fid, J. J. 126.
Ficher, E. A. B. 286.
Fischer, E. A. B. 215.
Fischer, E. A. B. 215.
Fischer, E. A. B. 286.
Fortscher, E. A. B. 286.
Fortscher, E. A. B. 286.
Fortscher, E. A. B. G. G.
France, B. F. G. G.
Friefer, J. B. G. G.
Frommann, G. F. L. G. 40.
Froriep, R. 149.
V. Froriep, R. 138.
Fulda, M. 163.

Gabler, J. Oh. 28.
Gaspari, A. Chr. 218.
Gebfer, A. R. 248.
Gegenbaur, R. 156.
Genbler, J. R. 80.
Georg, F. A. 225.
v. Gerber, R. F. 102.
Gerhard, J. 18.
Gerhard, J. E. 20. 180.
v. Gersterd, J. E. 224.
Girtanner, B. 106.
Glaß, S. 19. 176.
Göbel, R. Ch. T. F. 243.
Gödhausen, S. 57.
Göde, Chr. A. G. 81. 226.

Göttling, J. F. N. 210. Göttling, R. B. 242. Göße, G. 183. Grabau, J. H. B. 152. Gräfe, H. 261. Grawer, N. 17. Griedbach, J. J. 26. Grimm, R. E. B. 39. Gruner, Chr. G. 130. Gruner, B. 54. Gryphiander, J. 174. Gülbenapfel, G. G. 230. Gunter, R. J. 96.

Gupet, K. 3. 96.

Hadelmann, L. 55.
Haser, H. 105.
Haser, F. 3. 24. 194.
Haser, F. 3. Ehr. 130.
Hamberger, A. 3. Ehr. 130.
Hamberger, A. 3. 128.
Hamberger, G. 3. 187.
Hamberger, G. 3. 187.
Hammerdörser, K. 209.
Hand, F. G. 236.
Hardege, H. 3. 139.
Haser, G. 4. 35.
Haser, G. 51.
Haser, G. 51.
Haser, G. 51.
Haser, G. 68.
Has

possmann, L. 195.
hofmann, H. 175.
hofmann, H. T. 67.
hofmann, E. 55.
hogel, Ehr. J. 242.
horst, Ph. 176.
huber, Ehr. G. 80.
huseland, G. W. 134.
huseland, G. 77.
hummel, J. 116.
hundeshagen, J. Ch. 184.
husels, E. 147. IV.

Jacobi, J. A. 221. Jigen, R. D. 28. 215. Juder, M. 10.

Kaltschmid, K. F. 127. Kemmerich, D. H. 69. Kestner, Chr. A. 31. Kieser, D. G. 143. Kieser, Th. 13. Klein, K. A. 31. Koch, K. H. 258. Kocher, J. G. 258. Köcher, J. H. 196. Köppen, K. F. A. 110. Köther, F. A. 31. 230. Konopack, Chr. G. 88. Kori, A. G. 89. Kosegarten, H. G. 237. Krause, K. W. 60. 123. Kromayer, J. H. 195.

Range, J. L. F. 41. 247.
Lange, S. G. 28. 218.
Langer, J. 163.
Langethal, Chr. E. 259.
Lehmann, J. J. 193.
Lehmann, R. G. 285.
Leist, B. B. 109.
Lenz, J. G. 217.
Leubuscher, R. 157.
Libavius, A. 172.
v. Liliencron, R. 282.
Lindner, F. L. 234.
Lipsus, J. 167.
Löbenstein Löbel, E. 142.
Löber, E. Chr. 127.
v. Loder, F. Chr. 130.
Lorsbach, G. B. 232.
Luden I., H. 228.
Luden I., H. 236.
Ludgersbausen, J. 36. 188.
Luther, P. 117.

Enmnaus, G. 172. v. Lynder, R. Ch. Baron 63.

v. Lyncer, R. Ch. Baron

Warcus, J. 52.

Majer, J. Chr. 75.

Major, J. 18.

Major, J. 19.

Marfaller, G. 118.

Martin, E. 149.

Martin, E. R. D. 87.

Martin, E. 149.

Martin, G. A. 91.

Maver, Chr. G. 129.

Meier, F. R. 39.

Mereau, F. K. 78.

Merolin, J. 164.

Michelsen, A. L. J. 100.

Milich, G. 119.

Mirbt, E. S. 257.

Mirus, M. 16.

Möbius, G. 121.

Mörder, J. M. 51.

Monachus, J. 53.

Monner, B. 49.

Müller, F. H. 25. 201.

Müller, J. G. 188.

Müller, J. J. 187.

Müller, J. J. 187.

Müller, J. J. 187.

Müller, J. J. 188.

Müller, J. J. 188.

Müller, J. J. 188.

Müller, J. J. 188.

Müller, J. J. 187.

Müller, J. J. 188.

Müller, J. J. 188.

Müller, M. J. 22. 183.

v. Münchow, R. D. 232.

Mustans, J. 20. 179.

Mustans, J. 168.

Meander, M. 118. 162.

Meanber, M. 118. 162. Rehrforn, A. 170. Reubauer, J. E. 129. Reuenhahn, H. 177. Nicolai, E. A. 128. Niemann, S. 20. Riemeyer, H. A. 33. Riethanmer, F. 3. 28. 214. Ripperdey, K. L. 281.

Delhe, G. E. 75. Ofen, L. 140, 229. Olpiud, S. Ch. 182. Opig, H. 184. Opig, H. 14. Ortloff, F. 89. Ofann, F. G. 241. Ofius, H. 163. Otto, J. R. Th. 44.

Vaulus, H. E. G. 28. 213. Penfold, F. 164.
Vingiper, B. 52.
Piscator, D. 17. 173.
Piscatorius, J. 170.
Polz, Ebr. F. 26. 201.
Pontanus, J. 116.
Pofner, J. K. 188.
Pofner, K. 181.
Poffelt, J. F. 238.
Pratorius, F. 178.
Preller, L. 267.
Preme, P. 50.
Prüschend v. Lindenhoven, J. 58.

Prüschend v. Lindenhoven, 3. a. Rambobr, A. 59.
Rave, 3. 74. 204.
Recenberger, 3. L. 198.
Reicharer, 3. A. 75.
Reichold, Chr. E. G. 3. 243.
Reinhold, R. L. 209.
Retig, K. 238.
Renner, Ih. 146.
Reuden, A. 17. 167.
Reusch, 3. P. 25. 195.
Reusen, E. 173.
Reusner, E. 173.
Reusner, F. 56.
Rhodomann, L. 173.
Richter, Ch. Ph. 59.
Richmann, Chr. 129.
Rich, F. 155.
Riemer, R. 58. 175.
Rößler, R. 289.
Rolfint, M. 121.
Rosa, 12. 161.
Roth, S. 8. 63.
Rückert, L. 3. 42.
Rus, 3. R. 24. 190.

Eagittarius, J. Cbrf. 180. Gagittarius, K. 185. Gagittarius, P. M. 21. Gagittarius, Tb. 174. Calius, A. 163. Garterius, R. 163. Garterius, R. 15. God, J. B. 238. Godiffer, K. J. T. H. 285. Chaffer, K. J. T. H. 285. Chaumburg, J. G. 70. Chaumann, A. F. H. 270. Cheibemantel, H. H. 75. Scheibler, R. H. 246. Chelbammer, Ch. 122. Chelbammer, G. Ch. 124. Cheller, R. S. 51. r. Schelling, F. W. J. 223.

v. Schellwiß, 3. Chr. L. 74.
Schelver, F. 3. 226.
Schend, G. 120.
Schend, G. 120.
Schend, G. Th. 122.
Schierschmidt, 3. 3. 197.
v. Schiller, 3. Ch. F. 210.
Schlegel, P. M. 121.
v. Schlegel, A. B. 222.
Schleider, M. 287.
Schleider, M. 3. 155. 259.
Schleider, M. 194.
Schmild, D. 268.
Schmeizel, M. 194.
Schmid, G. C. 264.
Schmid, G. G. 264.
Schmid, G. G. 264.
Schmid, G. G. 264.
Schmid, G. G. 28.
Schmid, G. G. 28.
Schmid, G. G. 28.
Schmid, R. Chr. S. 28.
Schmid, R. Chr. S. 28.
Schmid, R. Ch. Sa.
Schmid, R. G. 83.
Schmid, R. G. 83.
Schmid, R. G. 83.
Schmid, R. G. 83.
Schmid, R. M. 101. IV.
Schmidt, G. G. 275.
Schmidt, G. G. 275.
Schmidt, R. M. 101. IV.
Schmidt, G. S. 36.
Schneiderwein, S. 51.
Schneiderwein, S. 51.
Schneiderwein, S. 51.
Schneider, G. 6.
Schreter, G. S. 61.
Schreter, G. S. 63.
Schüler, G. 253.
Schüler, G. 253.
Schüler, G. 253.
Schüler, G. 253.
Schüler, G. 208.
Schulze, R. M. 196.
Schweiger, J. M. 196.
Schenfider, R. M. 206.
Scheng, J. M. 206. 28, 214, Slevogt, P. 178.
Snell, R. 265.
Stabl, D. 177.
Stabl, R. D. M. 222.
Starf, Ehr. L. B. 31. 238.
Starf II., 3. Chr. 136.
Starf, R. B. 277.
Starf, R. B. 277.
Starf, R. B. 145.
Steinader, Chr. 54.
Steilwag, G. Ch. 198.
Stidel, G. 35. 259.
Stiterun, M. 41.
Stigel, 3. 161.
Stod, Chr. 191.
Stod, Chr. 191.
Stod, G. 192.
Stoy, R. B. 266.
Straud, 3. 61.
Strigel, 3. 3.
Stremer, 3. 54.
Struve, B. G. 66. 188.
Struve, B. G. 66.
Stumpf, J. G. 213.
Sturm, R. Ch. G. 229.
Sturm, R. 118.
Sudow, E. 3. D. 201.
Sudow, E. 3. D. 201.
Sudow, B. R. F. 135.
Suceud, 3. 56.
Syrbius, J. 3. 24. 189.

Taurer, M. 118.
Leichmeyer, H. F. 126. 191.
Tennemann, W. G. 220.
Theile, K. W. 148.
Theedoricus, P. 57.
Thibaut, A. F. J. 79.
Thomá, J. 60.
Thon, Th. 255.
Littel, K. A. 73.
Treuner, J. Ph. 187.
Tympe, J. G. 25. 196.

Mirich, J. A. S. 205. Ungepaur, E. 58. Unrath, J. C. 50. Unwerth, J. 53.

Barus, A. 120. 171. Bater, 3. S. 221. Belthem, B. 22. 184. Bogel, K. A. 46. Beigt, F. S. 139. Boigt, J. H. 212. Boit, A. 171. Boit, D. 14. 161.

Boit, D. 14. 161.

Bachter, F. 255.

Bachenrober, D. B. F. 246.

Bald, F. B. E. 243.

Bald, Ehr. B. F. 199.

Bald, F. A. 146.

Bald, F. A. 146.

Bald, F. F. 73.

Bald, R. F. 73.

Bald, R. F. 73.

Bald, R. F. 73.

Bald, R. B. 82.

Baldin, J. G. 204.

Baltber, B. 174.

Beber, E. M. 27.

Bebel, G. B. 123.

Bebel, G. B. 123.

Bebel, G. B. 125.

Begele, F. T. 279.

Beigenborn, J. 22.

Beißenborn, J. 3. Chr. 265.

Beißenborn, J. F. 23.

Belfen, J. 54. 171.

Belfenbec, M. 49.

Belenbec, M. 49.

Belenbern, J. Eh. 61.

Bibebram, F. 164.

Biebeburg, J. Eh. 61.

Biebeburg, J. Eh. 61.

Biebeburg, J. Eh. 200.

Biebeburg, J. E. 203.

Bigand, J. 8.

Bild, G. 116.

Bildvegel, Ehr. 64.

Bolf, J. 124.

Bolf, J. 124.

Bolf, M. 174.

Bolf, M. 179.

Bapf, G. 179.
3eisen, W. 166.
3cisolb, J. 179.
3enter, J. K. 148. 253.
3esch, W. 22.
3idler, F. S. 25. 202.
3immern, S. W. 91.
3eber, J. 166.
3ölner, F. 171.

|   | • |   |     |
|---|---|---|-----|
|   |   |   |     |
|   |   |   | ·   |
|   |   |   | ·   |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
| · |   | · | .4° |
|   |   |   |     |
|   |   |   | •   |
|   |   |   |     |
| • | · |   |     |

1 . -. . •

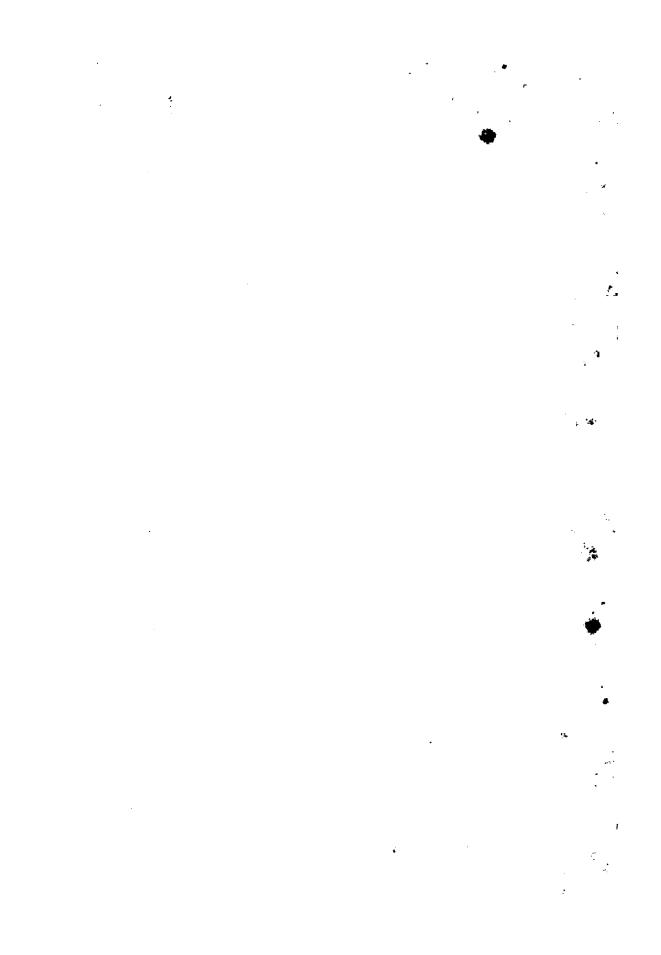

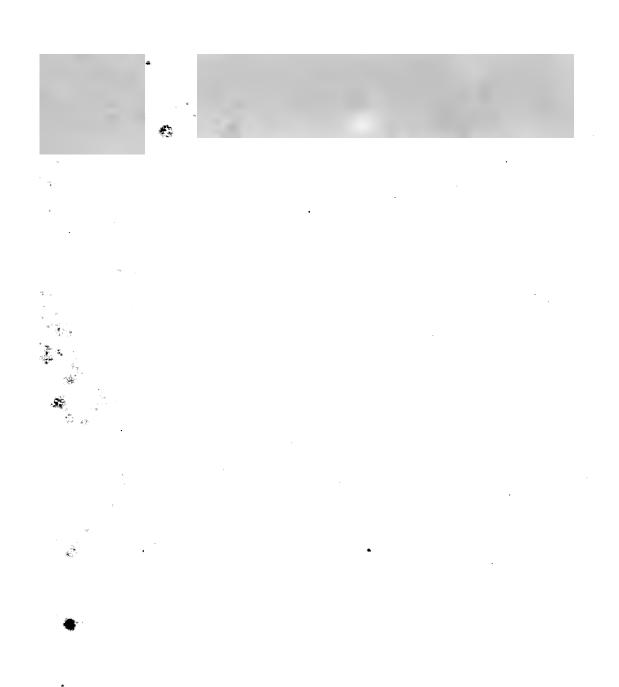

. 

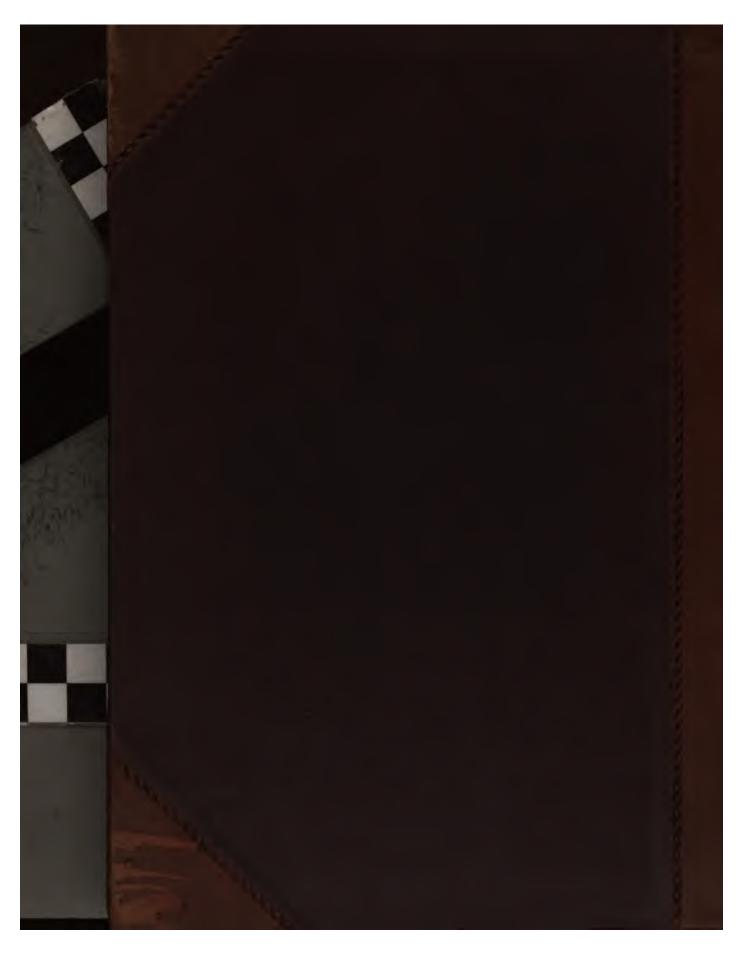